Belgien 36,00 bfr. Dånemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jogoslawica 130,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Insein 150 Pts.

### POLITIK

Bürgerkrieg: Nach Ausweitung der Kämpfe auf ganz Beirut hat die libanesische Regierung eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Die beiden wichtigsten Oppositionsführer, der Druse Dschumblatt und der Chef der schiitischen Amal-Milizen, Berri, fordern den Rücktritt von Präsident Gemayel .

Sicherheit Israels: Notfalls werde Israel seine Sicherheitsinteressen in Südlibanon auch ohne Vereinbarung mit Präsident Gemayel wahrnehmen, erklärt Ministerpräsident Schamir. (S. 1)

ger Mes

APRIL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Marian Services

OTHER.

Terander.

F Legic

STEED:

2 12 pt

5-4- E.

ii jirge <sub>k</sub>

4. 2. 32.

Land in

i in. cm

personal (

:32 362

/ in 2012 pile

772

\_\_\_\_\_

crar Ger

المالية المالة

u-ihizak (E

1.5

التناجع

ا المارات القريب

Trans. Trans.

22 T 24

مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع

:::•=

ibe di

30.78 SS. 🖤

in in

.... 2<u>......</u>

Kaschmir: Zu der Ermordung des indischen Diplomaten Havinda Hareshawa Mhatre in England bekennt sich eine "Befreiungsarmee von Kaschmir".

Mittelamerika: Nicaraguas Nachbar Honduras hat an die USA appelliert, ihre Militärpräsenz aufrechtzuerhalten oder eher noch zu

Protestaktion: Gegen die Stationierung sowjetischer Raketen in der Tschechoslowakei haben in einem Brief an die Staats- und Parteiführung fast 1000 CSSR-Bürger

Hiehle will gehen: Der für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) zuständige Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Hiehle, hat Minister Worner um Versetzung in den Einstweiligen Ruhestand gebeten. (S. 6)

> Rüstung: Die CDU/CSU hat Moskau aufgefordert, ihren Vorschlag für einen Abzug aller chemischen Waffen aus Europa mit einem Schema zur Überprüfung zu er-ganzen. Das östliche Angebot ent-halte begrüßenswerte Elemente, Pferdefuß hleibe das Fehlen von Überprüfungsmöglichkeiten.

Zusammenarbeit: Sieben Jahre nach Aufkündigung des Beistandsvertrags haben die USA und Brasilien wieder militärische Zusammenarbeit vereinbart.

Angebot an Moskan: Japan hat der Sowjetunion eine Erweiterung der Gesprächskontakte vorgeschlagen, um die Beziehungen aus der Sackgasse" zu führen.

Hente: Tagung von Vorstand und Fraktion der Europäischen Volkspartei in Bonn. - Agyptens Staatspräsident Mubarak zu Besuch in Marokko.

#### Olympia-Service der WELT

Noch vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Mittwoch in Sarajevo beginnt heute das Eishockey-Turnier. Der Terminplan der Spiele, die bis zum 19. Februar dauern, auf zwei Sonderseiten der WELT. Und: Olympia-Programm, Fernseh-Übertragungen, Favoriten.

#### WIRTSCHAFT

Grundig AG: Firmenchef Max Konjunktur: Der Auftragsein-Grundig hat den Vertrag für die Ubernahme der unternehmerischen Führung seiner Werke durch den niederländischen Philips-Konzern zum 1. April unterschrieben. Das Bundeskartellamt muß noch zustimmen. (S. 9)

Salzgitter: Der bundeseigene Konzern (630 Millionen DM Verlust 1982/83) hat dem Finanzmini-

ster ein Konzept vorgelegt, das ihn in zwei bis drei Jahren in schwarze Zahlen bringen soll.

gang der deutschen Industrie fiel im Dezember um ein Prozent niedriger aus als im Vormonat.

Börse: Gewinnmitnahmen führten zu teilweise erheblichen Kurseinbußen bei den Standardwerten. Allerdings kam es auf ermä-Bigter Basis zu Rückkäufen. Der Rentenmarkt war knapp behauptet. WELT-Aktienindex 157,5 (159.9). Dollarmittelkurs 2,7500 (2,7505) Mark. Goldpreis pro Feinunze 380,80 (383,10) Dollar.

#### ZITAT DES TAGES



59 Eine gemeinsame Militärstrategie der zehn Länder der Europäischen Gemeinschaft ist ohne größere politische und diplomatische Einheit unvorstellbar

Der französische Staatspräsident François Mitterrand in einem Interview des nieder-ländischen Fernsehens FOTO: SVEN SIMON

#### **KULTUR**

Manès Sperber: Im Alter von 78 Jahren ist der französische Schriftsteller in Paris gestorben. Der aus Ostgalizien (heute UdSSR) stammende Sperber erhielt 1983 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. (S. 13)

Spar-Etat: Italiens Finanzminister Longo hat die knappen Gelder des Ministeriums für die Kulturgüter auf ein Drittel gekürzt. Von 53 Projekten für dringende Restaurierungsarbeiten wurden nur zwei genehmigt. (S. 13)

#### **SPORT**

Sarajevo: Mit Udo Kießling, gegen den kein Protest mehr wegen des Amateurstatus vorliegt, bestreitet heute (20.00 Uhr) die deutsche Eishockey-Mannschaft ihr erstes Spiel in Sarajevo. Gegner ist Jugoslawien (S. 15)

Olympia: Ab 1988 werden Olympische Winterspiele ebenso lang dauern wie die Sommerspiele - 16 Tage. Das beschloß das Internationale Olympische Komitee (IOC). In Sarajevo dauern die Spiele nur zwölf Tage.

#### **AUS ALLER WELT**

Hungertod: Ein an Depressionen leidender 85jähriger Mann, dem von einem Richter das Recht zugestanden worden war, sich zu Tode zu hungern, ist nach 45tägigem Fasten in einem Pflegeheim in Syracuse (New York) "ruhig und friedlich eingeschlafen", teilte sein Anwalt mit.

Herstatt: Erstmals seit Beginn seines Prozesses wegen Untreue und betrügerischen Bankrotts hat sich der frühere Bankier jetzt seinen Richtern im Kölner Landgericht gestellt. (S. 14)

Wetter: Stark bewölkt. Im Norden Schauer, im Süden Regen.

ausbilden und Waffen liefern; Stu-

die angekündigt

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Warum Norbert Ostkaribik: USA sollen Soldaten Blüm an den Betriebsrenten bastelt - Von Gisela Reiners S. 2

Spielwaren-Messe Nürnberg: Bergban: Wirbel am Wärmemarkt Vom Kohlkopf-Fieber zum Bau-- Kohle sucht neue Chancen. Leitartikel von Hans Baumann S. 7 Boom auf dem Bahn-Brett S. 3

Oper: Luca Ronconi inszeniert in Medien: Barschel sieht SPD-Bonn Verdis "Maskenball" - Ein Position in Bewegung; gemeinsa-Traumschiff gen USA mes Satelliten-Konzept?

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Australien: Die Sport-Pokale ma- Fernsehen: Moskau wittert Verchen den Premier Robert Hawke schwörung. Über die Ostredakuert "Hongqi". "Wir sollten alte t ausländische Gesetze kritisch prüf

Lappland: Das tödliche Ende einer halsbrecherischen Testfahrt im hohen Norden

# Shultz: Der Kongreß erschwert die US-Position in Libanon

Kaum Chancen für Kabinett der Einheit in Beirut / Abkommen mit Israel bleibt

In Libanon drohte gestern der Versuch von Präsident Amin Gemayel zu scheitern, eine Regierung der "nationalen Einheit\* zu bilden. Weder Drusenführer Walid Dschumblatt noch der Chef der schittischen Organisation Amal, Nabih Berri, gingen auf den Vorschlag des christlichen Präsidenten ein, Vertreter der sich bekämpfenden politischen Kräfte in einem Kahinett zusammenzuführen.

Dschumblatt sagte in Damaskus, wenn Gemayel im Amt bleibe, bedeute dies die Zerstörung des Landes. Ein politischer Dialog der zerstritte-nen Parteien würde lediglich dazu "dienen, die Verbrechen dieses Regimes zu kaschieren".

Der Präsident lehnte die Forderung der Opposition ab, das im Mai vergangenen Jahres mit Israel getroffene Abkommen über einen Truppenabzug zu annullieren. Gemayel sagte: "Die Abschaffung dieses Abkommens würde bedeuten, daß wir die Israelis weiterhin auf unserem Territorium haben werden." Daher sei es nicht denkbar, diese Vereinharung rückgängig zu machen.

Dazu äußerte der israelische Ministerpräsident Yitzhak Shamir, der in Libanon entgegenzuwirken.

Abzug der israelischen Streitkräfte aus Libanon sei "nur noch eine Frage der Zeit – vielleicht einiger Monate". Verteidigungsminister Moshe Arens erläuterte gleichzeitig in Jerusalem, für den Fall eines Sturzes von Ge-mayel durch Syrien halte Israel "sehr gute Stellungen" in Südlibanon besetzt, um seine "eigene Nordgrenze schützen zu können". US-Außenminister Shultz beklagte, daß der Kongreß die Position Washingtons in Libanon erschwere.

SEITE 2: Khameinis große Offensive SEITE 6: Vatikan sorgt sich um Christen

TH. KIELINGER, Washington Die amerikanische Regierung sieht in dem Auseinanderbrechen der libanesischen Regierung das Resultat syrischer Drohungen. Immer deutli-cher zeichne sich ab, daß Präsident Assad darauf ausgerichtet sei, über ganz Libanon Gewalt zu bekommen. Regierungskreise in Washington seben der weiteren Entwicklung pessimistisch entgegen. Es hieß, die USA seien kaum in der Lage, dem Chaos

Inzwischen bedrängt die israeli-sche Regierung das Weiße Haus, sei-ne militärischen Mittel vor Ort entschiedener und gezielter einzusetzen. Seit Wochen haben beispielsweise die vor der Küste Libanons liegenden amerikanischen Schlachtschiffe und Kreuzer nicht mehr in das Geschehen eingegriffen. Die Kanonen des Schlachtschiffes "New Jersey" hat-ten im Dezember 1983 zum letzten-mal drusische Stellungen südöstlich von Beirut beschossen.

Die israelische Auffassung wurde am vergangenen Freitag unmißverständlich dem US-Sonderbotschafter für den Nahen Osten, Donald Rumsfeld, übermittelt, als dieser zu neuen Gesprächen in Jerusalem war. Sie deckt sich mit der Ansicht verschiedener amerikanischer Analytiker, so etwa Henry Kissingers. Sie argumentieren ebenfalls dahin, daß sich die amerikanische Militärische Präsenz in Libanon stärker bemerkbar machen müsse, solle Präsident Gemayel überhaupt eine Chance behalten.

Erschwert wird die Lage durch den Kongreß, der seit Tagen Resolutio-nen mit dem Ziel diskutiert, die US-

■ Fortsetzung Seite 6

### Jerusalem erwägt einseitigen Rückzug

Premier Shamir: Israel ist notfalls bereit, seine Grenze zu Libanon allein zu sichern

Der sich abzeichnende Zusammenbruch der Regierungsautorität in Libanon hat in Israel Besorgnis ausgelöst. In Jerusalem besteht kaum noch Hoffnung, daß das Truppenabzugsabkommen mit Beirut vom März vergangenen Jahres verwirklicht werden kann. Diese Übereinkunft sah unter anderem einen gleichzeitigen Abzug aller fremden Truppen aus Libanon vor - das heißt de facto der israelischen und syrischen Kontin-

Voraussetzung für die Realisierung dieses Abkommens war und ist eine starke Zentralregierung in Beirut, de-ren Armee fähig wäre, die Positionen der abziehenden fremden Truppen zu übernehmen. Aber die Weigerung der Führung in Damaskus, ihre Soldaten aus Libanon abzuziehen, und die von ien mit drusischen und schen Milizen gesteuerte Offensive gegen die Zentralregierung in Beirut haben das Abkommen Makulatur

Israel ist daher nach den Worten von Ministerpräsident Yitzhak Sha-

ner Nordgrenze notfalls im Alleingang zu gewährleisten. In der israelischen Regierung scheint sich num die Erkenntnis durchzusetzen, daß dies auch ohne die ständige Stationierung israelischer Truppen möglich ist. So stellte Shamir einen baldigen Abzug des israelischen Militärs aus Libanon Aussicht. Damit ist der Regierungschef zum ersten Mal von

seiner Position abgerückt, die als Bedingung für den Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden Libanons den gleichzeitigen Abzug der syrischen Kontingente forderte. In der israelischen Armee wird seit

längerem ein Rückzug der Streitkräfte aus Südlibanon befürwortet. Generalstabschef Levy forderte ihn öffentlich. Es kann davon ausgegangen werden, daß er dabei in stillschweigender Übereinstimmung mit Verteidigungsminister Arens handelte. Im Verteidigungsministerium und in der Armee ist man nämlich der Meinung, Rückzug auf die Awali-Linie im Sep-

R. SELIGMANN/DW. Bonn/Jerusalem mir entschlossen, die Sicherheit seltember 1983 in einer exponierten Position befindet. Trotz der mit den modernsten elektronischen Mitteln gesicherten Verteidigungsanlagen gelingt es Kommandotrupps der PLO und schiitischen Selbstmordtruppen gelegentlich, hinter die israe-lischen Linien zu gelangen. Darüber hinaus wird die Lage der israelischen Truppen in den von Schiften bewohnten Städten Südlibanons immer schwieriger. Ein Rückzug auf die israelisch-libanesische Demarkationslinie würde die Armee aus dieser psychologisch und militärisch unangenehmen Lage befreien.

Im Generalstab ist man überzeugt, daß das Leben in Nordisrael am besten durch eine Kombination von Maßnahmen gesichert werden kann: Effektive Grenzsicherung, eine Zusammenarbeit mit der Miliz des verstorbenen Majors Haddad sowie gelegentliche präventive Vorstöße gegen feindliche Kommandoeinheiten. Dar-über hinaus würde ein Rückzug Mittel freimachen, die das Militär, angedaß sich das Militär auch nach dem sichts einer Kürzung des Verteidigungshaushaltes, dringend benötigt.

### Stoltenberg bremst Finanzwünsche

Bundesrats-Beschlüsse "nicht finanzierbar" / FDP gegen Aufschub der großen Steuerreform

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg ist in einem Rundfunkinterview den immer stärker ausufernden Forderungen an den Bundeshaushalt entgegengetreten. Zugleich hat das FDP-Präsidium die vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth (CDU) vorgeschlagene Verschiebung der großen Steuerreform bis zum Ende des Jahrzehnts mit Nachdruck zurückgewiesen. Übereinstimmend haben sich Stoltenberg und die FDP für eine Fortsetzung der mit dem Regierungswechsel eingeleiteten Politik zur Gesundung der Staatsfinanzen ausge-

zu viele Politiker, auch einzelne Vertreter von Landesregierungen jetzt schon wieder Milliarden Mehrausgaben fordern". Dabei bezeichnete er die Beschhüsse des Bundesrats vom

Die Volksrepublik China sollte

mitzliche Elemente" ausländischer

Rechtssysteme übernehmen, gleich-

gültig, oh sie in feudalistischen oder

kapitalistischen Gesellschaften ent-

standen sind. Diesen Rat gab die

halbmonatlich erscheinende theoreti-

sche Parteizeitschrift "Hongqi" (Rote

Fahne) in ihrer jüngsten Ausgabe. In einem Artikel mit der Überschrift

Arbeitet fleißig am Aufbau eines so-

zialistischen Rechtssystems mit chi-

nesischen Merkmalen" setzen sich

drei chinesische Rechtsgelehrte au-

ßerdem dafür ein, nicht zu viele und

nicht zu komplizierte Gesetze zu

Alle Gesetze sollten dem Aufbau

des Sozialismus unter Berücksichti-

gung der besonderen chinesischen

Bedingungen sowie dem Wohl des

Staates und des Volkes dienen, for-

dert "Hongqi". "Wir sollten alte und

ausländische Gesetze kritisch prüfen,

AP/Kli. Peking/Bonn

HEINZ HECK, Bonn Freitag, durch die die Vorruhestandsregehung möglicherweise um mehr als eine Milliarde Mark verteuert wer-

den soll, als "nicht finanzierbar". Politische Entscheidungen über die Senkung der Lohn- und Einkom-mensteuer kündigte er für April, spätestens Mai an und sprach von einem Entlastungseffekt von "mindestens 20 Milliarden Mark". Zugleich müßten Steuervergünstigungen abgebaut und geprüft werden, ob über die Erhöhung anderer Steuern ein Teilausgleich erfolgen solle, vor allem dann, wenn man über 20 Milliarden Mark Entlastung hinausgehen

Stoltenberg zeigte sich im NDR Zeitpunkt des Inkrafttretens immer noch zurückhielt forderte Winder dorff in der "Neuen Osnabrücker Zei-tung" mindestens einen ersten Schritt zu steuerlichen Erleichterungen für 1986. Späth nannte diesen

gleichgültig, ob sie aus Sklavenhal-ter-Gesellschaften, aus feudalisti-schen oder kapitalistischen Gesell-

schaftssystemen stammen. Und wir

sollten das Entbehrliche ausscheiden

Seit rund drei Jahren sind im kom-

munistischen China zahlreiche neue

Gesetze ausgearbeitet worden. Erst-

mals in der chinesischen Geschichte

wurde 1980 auch ein Strafgesetzbuch

veröffentlicht. Doch schwebt der chi-

nesischen Führung offenbar kein

Rechtsstaat westlicher Prägung mit

starken Rechten und Freiheiten des

einzelnen vor. Sie möchte das Land

aber nach festen Regeln regieren, um

den Chinesen wieder Vertrauen in

die Partei einzuflößen, das in den

Wirren der "Kulturrevolution" (1986-

· Im ersten Jahrzehnt nach Grün-

dung der Volksrepublik waren mehr

als 700 Gesetze und Verordnungen

erlassen worden. Die meisten galten

1976) fast gänzlich verloren ging.

und das Wesentliche übernehmen."

Was Chinas Partei nützt, ist Recht

Zeitpunkt ebenfalls, allerdings nur für eine Steuersenkung für Familien um sechs bis acht Milliarden Mark, während Empfehlungen für eine "große Steuerreform" zum Ende des Jahrzehnts zunächst von einer Expertenkommission ausgearbeitet werden sollten. Gegenwärtig gehe es nur um die Rückgabe der bis dahin zu erwartenden heimlichen Steuererhöhungen von etwa zwölf Milliarden Mark. Die verbleibende Summe reiche allenfalls, um Steuerzahler in der "unteren proportionalen Zone" zu entlasten."

wird in Kürze mit DGB-Chef Ernst Breit und Arbeitgeberpräsident Otto Esser zu einem Gespräch über die weitere wirtschaftliche Entwicklung zusammenkomnen. Das FDP-Präsidium befürchtet, daß die Forderung nach Einführung der 35-Stunden-Woche die diesjährige tarifpolitische Runde belasten und den Arbeitsfrieden nachhaltig gefährden werde.

während der "Kulturrevolution" nicht mehr, traten jedoch inzwischen

wieder in Kraft. Doch soll die Rechts-

ordnung im kommunistischen China

durchaus keine selbständige Funk-

tion erhalten wie in westlichen De-

mokratien. Der Führungsanspruch

Im September 1983 kündigte Chi-

nas Parlamentspräsident Peng Zhen

bereits zum zweiten Mal die Ver-

schärfung der von ihm maßgeblich

mitformulierten Strafgesetze an. Bis

1982 wurde die Todesstrafe nur für

Mord und konterrevolutionäre Tätig-

keit verhängt, fortan können auch

sechs weitere Delikte wie Waffenhan-

del oder Vergewaltigung mit der

höchsten Strafe geahndet werden. In

der jüngsten Law-and-Order-Kam-

pagne sollen mehr als 100 000 Ver-

dächtige auf den Fahndungslisten ge-

standen haben. Einige hundert

Todesurteile wurden bereits - häufig

öffentlich – vollstreckt.

der Partei bleibt oberstes Gebot.

#### Der FDP-Vorsitzende Genscher vertrauenswürdiges Land sichern kann und ob die japanische Bevölkerung Fleiß und Umsicht bewahrt".

#### Sport verdeckt Verletzungen der Menschenrechte

Olympische Spiele – so bestimmt es die olympische Charta – sind mehr als bloße Sportwettkämpfe. Die "ausrichtende Stadt" soll auch "über die Entwicklung der geistigen Werte wachen". Es sei "nicht erlaubt, ein Land oder eine Person aufgrund von Ras-se, Religion oder Politik" zu benachteiligen. Von diesen Forderungen ist

in Jugoslawien hisher jedoch noch

keine Rede.

Unweit von Sarajevo, in Foca und Zenica, gibt es berüchtigte Gefängnisse. Gerade aus Foca hat den Westen erst vor wenigen Wochen ein Hilferuf erreicht. Politische Häftlinge beklagten sich darüber, daß ihnen Rechte, wie sie in der Gefängnisordnung festgelegt sind, verweigert würden. Zu den 15 Unterzeichnern gehören auch zwei Franziskanermönche. darunter der junge Novize Franjo Vidovic. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Gedicht verfaßt hatte, in dem er die Ermordung seines Vaters und Großvaters durch die jugoslawische Polizei schil-

wina sind Gefängnisse zu finden, in denen Bürgerrechtler ungerechtfertigte Haftstrafen absitzen. So gelangte im November 1983 ein Brief von acht Gefangenen aus der Haftanstalt Lepoglava in den Westen. Unter ihnen befindet sich der 47jährige Wirt-schaftswissenschaftler Marko Veselica, der zu elf Jahren Haft verurteilt wurde, weil er angehlich Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Jugoslawien in den Westen geschickt hatte. Die acht Häftlinge hatten die Gefängnisleitung ersucht, anläßlich des Heiligen Jahres die Sakramente empfangen zu dürfen. Die Antwort: Einzelhaft und Schläge.

Die Liste solcher Beispiele könnte fortgesetzt werden. Aber man wird sich Mühe geben, freiheitlich und ge-nerös gegenüber den Olympia-Gästen aufzutreten. Selbst ein "Besinnungsraum", in dem auch Gottesdienste für die ausländischen Besucher gefeiert werden können, ist in Sarajevo eingerichtet worden. Den Gefangenen verweigert man jedoch jeglichen religiösen Trost

#### DER KOMMENTAR

### Steuer-Rudern

PETER GILLIES

Das Stichwort "Steuerre-form" reizt die Politiker zum Fabulieren. Es ist so recht geeignet, die Gegensätze innerhalb des Regierungslagers voli aufbrechen zu lassen. Manche überflüssige Irritation ist die Folge, zumal da sich der Finanzminister schon wieder vehementen Ausgabe-

wünschen gegenübersieht. Eine kleine Partei wie die FDP hat es dabei leichter, ihre Grundsätze zu formulieren. als eine flügelschlagende Volkspartei. Aber auch Politiker, die gerne Gutes tun und oft darüber reden wollen, sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Tatsachen zur Kenntnis nehmen.

Dazu gehört, daß der Staat jährlich rund sechzig Milliarden Mark Zinsen für eine riesige (und steigende) Verschuldung zahlt, daß er gerade den "Leistungsträgern" überdurchschnittliche Steuern und Abgaben abfordert. Der progressiv besteuerte Bürger, der Facharbeiter, mittlere Angestellte oder Selbständige, hat einen hohen Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen geleistet. Er bedarf der Entlastung, damit er seine Mehrarbeit wieder belohnt fühlt und investiert.

Eine Entlastung setzt vor-

aus, daß die Staatsfinanzen weitgehend saniert sind. Auf absehbare Zeit ist dies nicht zu erkennen. Wenn die FDP

im Gegensatz zu Stoltenberg

die Sparphase 1985 für been-

det hält, greift sie der Ent-

wicklung um einiges vor. Die CDU sei angetreten, meinen nun Lothar Späth und andere, die Lage der Familien zu verbessern. Aber auch der Wahlkampf im Ländle sollte nicht verdekken, daß sie vor allem angetreten ist, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Es gilt also, das Wesentliche vom Nachrangigen, die Konsolidierung vom Verteilen zu trennen. Der Jubel einer Familie, deren Kin-

dergeld erhöht wird, hält sich

in Grenzen, wenn Vater ar-

beitslos bleibt.

Wenn diese Regierung nicht Fehler vom Vorgänger partout wiederholen will, sollte sie sich unaufgeregt über die Prioritäten einigen. Dazu gehören die Summe einer Steuer- und Familienentlastung, der zeitliche Ablauf und die stufenweise Verwirklichung. Eine Fortsetzung der Irritationen zerschlägt das wichtigste Aktivum einer Regierung: Vertrauenskapital.

#### Tokio möchte Dialog mit Moskau erweitern

Die japanische Regierung hat der Sowjetunion die Normalisierung und Erweiterung des politischen Dialogs zwischen beiden Ländern vorgeschlagen und ihr Interesse an einem Außenministertreffen angedeutet, das in diesem Jahr in Tokio oder einem Drittland stattfinden könnte. Ministerpräsident Nakasone und Au-Benminister Abe unterstützten die jüngsten Gesprächsangebote von US-Präsident Reagan an Moskau und forderten die beiden Supermächte auf, die unterbrochenen Verhandlungen über die nukleare Abrüstung unverzüglich wiederaufzunehmen.

Nakasone betonte vor dem Parlament, Japan werde sich in der Sicherheitspolitik ausschließlich auf Verteidigung konzentrieren, strikt den Verzicht auf Atomwaffen einhalten und keine militärische Macht anstreben, die als Bedrohung anderer Staaten betrachtet werden könnte. Was die Sowjetunion angehe, so sei Japan daran interessiert, "aus der gegen-wärtigen Sackgasse in den bilateralen Beziehungen herauszukommen".

Außerdem kündigte Nakasone Schritte zur Beseitigung von Mißhelligkeiten mit anderen Staaten auf dem Gebiet des Außenhandels an. Zu der Prophezeiung, der Welt stehe ein "japanisches Jahrhundert" bevor, sagte Nakasone: dies hänge davon ab, "ob Japan sich auch weiterhin die Anerkennung der internationalen Gemeinschaft als kooperatives und

#### Kreml forciert den Bau Schneller Brüter

Die Sowietunion wird in diesem

Jahrmitdem Bauvonzwei "Schnellen Brütern" mit einer Leistung von 800 und 1600 Megawatt beginnen, teilte der stellvertretende Minister für Energie und Elektrizitätsversorgung, Gennadij Schascharin, mit. Damit bestätigte er, daß Moskau zum Ausgleich seines Rückstandes gegenüber dem Westen bei der Produktion von Kern-

Nach Ansicht westlicher Experten will Moskau mit dem forcierten Ausbau der "Schnellen Brüter" vor allem seine Uranreserven schonen. Die Sowjetunion verfügt über rund ein Fünftel der Uranvorkommen der Welt. Bisher gibt es in der UdSSR erst drei "Schnelle Brüter".

Die Sowjetunion verfügt gegenwärtig über eine Kernkapazität von 21 000 Megawatt, sagte Schascharin. Der derzeitige Fünf-Jahres-Plan sieht bis Ende 1985 die Erhöhung der Kapazität auf 25 000 Megawatt vor. 18 neue Kernkraftwerke befänden sich im Bau, betonte der stellvertretende Minister.

Ihren ersten Versuchskernreaktor mit einer Leistung von 5000 Kilowatt hatte die Sowjetunion im Jahr 1954 gebaut. Anfang der 80er Jahre produzierte die UdSSR nur 7900 Megawatt Atomstrom gegenüber den im Plan vorgesehenen 13 800 Megawatt. Die Sowjetunion deckte damit 5,6 Prozent ihrer Stromerzeugung durch Kernenergie. Zum selben Zeitpunkt lag die Atomstromproduktion der USA bei

### Die zwei Gesichter des "olympischen" Sarajevo

Aber nicht nur in Bosnien-Herzoge-KNA, Belgrad/Bonn

### Schulterschluß

Von Günter Bading

In der SPD-"Baracke" freut man sich. Denn der verlorengeglaubte, vielgerühmte und vielfach herbeigesehnte Schulterschluß mit den Gewerkschaften scheint wiedergefunden. Vor 240 Funktionären aus den Unterbezirken - und damit quasi von der Basis – demonstrierten Parteichef Willy Brandt und der DGB-Vorsitzende Ernst Breit gemeinsamen Kampfgeist für die 35-Stunden-Woche.

Brandt kritisierte, formal moderat, aber mit Steinkühlerscher Schärfe, die Arbeitgeber schlechthin, die Handwerks-meister und die Bundesregierung. Und er rief seine Partei zu "aktiver Solidarität" mit den Gewerkschaften auf.

Ernst Breit genoß das Schauspiel. Er setzte sich nicht zur Wehr gegen die Umarmung. Wie könnte ihm, dem DGB-Mann und Sozialdemokraten, auch just in diesen Momenten eines glücklichen Wir-Gefühls das Wort von der Einheitsgewerkschaft einfallen? Breit widersprach auch nicht, als Brandt die von der konservativ-liberalen Regierung jetzt vorgelegte Vorruhestands-Regelung einen durchsichtigen Versuch der Gewerkschaftsspaltung nannte: hier die Verfechter der 35-Stunden-Woche, dort jene, denen – übrigens seit Jahren – die Verkürzung der Lebensarbeitszeit vernünftiger erscheint.

Haben denn nicht die Gewerkschaften, hat nicht auch die jetzt unverrückbar auf 35 Stunden eingeschworene IG Metall einst laut nachgedacht über diese "Tarifrente"? Kritik an der Regierungsvorlage bleibt unbenommen; Günter Döding und Hermann Rappe haben vielleicht sogar recht, wenn sie die Ausweitung der Frühverrentung von 59 auf 58 Jahre verlangen. Darüber ließe sich reden. Brandts polemische Unterstellungen aber sind wohl fehl am Platze. Die Regierung hat eine alte Gewerkschaftsforderung aufgegriffen und - teilweise - erfüllt. Sie hat damit mehr getan, als ihre sozialdemokratisch geführte Vorgängerin. Doch das ist vergessen, wenn Breit und Brandt gemeinsam in der "Baracke" auftreten. Hier wurde mit zweierlei Maß gemessen.

So lieb dem DGB die Hilfskampagne der SPD auch sein mag: Der Kampf um die 35-Stunden-Woche ist es nicht wert, daß die wichtigste Errungenschaft der Gewerkschaften nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur, die Einheitsgewerkschaft, durch Politisierung dieses Konflikts Schaden nimmt.

### "Innere Gründe"

Von Carl Gustaf Ströhm

Turij Andropow bleibt in der Weltpolitik ebenso wie in der sowjetischen Innenpolitik der "große Unsichtbare". Die Umstände, die den Verteidigungsminister Marschall Ustinow plötzlich eine Reise nach Indien absagen ließen - wobei nach Quellen aus Neu-Delhi die Sowjets "innere Gründe" ins Feld geführt haben sollen – ferner Berichte aus osteuropäischen Kreisen über eine plötzliche, rapide Verschlechterung im Ge-sundheitszustand des Generalsekretärs, öffnen die Schleusen für alle möglichen Spekulationen.

Fest steht, daß zwar immer wieder die Nachricht verbreitet wird, Andropow habe seine Amtsgeschäfte aufgenommen oder er sei zumindest gerade dabei, dies zu tun, daß aber dennoch niemand ihn gesehen, niemand ihn gesprochen und niemand ihn fotografiert hat, seit er Mitte August vorigen Jahres aus dem Blickfeld der Offentlichkeit verschwunden ist.

Jetzt spricht man von einer Nierentransplantation, von der die einen behaupten, sie sei gelungen, die anderen wieder sagen, sie sei mißlungen. Man hört die Auffassung, Andropow habe trotz Krankheit die Zügel fest in der Hand. Wie man aber den Macht- und Entscheidungsapparat des Weltreichs vom Krankenbett und in völliger Abgeschiedenheit und Unsichtbarkeit leiten kann, bleibt ein Rätsel. Selbst Stalin, der wie kein anderer sowjetischer Führer dem Volk und der Öffentlichkeit "entrückt" war, hielt es für nötig, sich immer wieder im Bild oder in eigener Person zu zeigen.

Konnte etwa Ustinow deshalb nicht nach Indien fahren, weil seine Abwesenheit die knappe Mehrheit der Andropow-Fraktion im Politbüro gefährdet hätte - was zu einer Machtübernahme durch Tschernenko und die ehemaligen Breschnjew-Anhänger hätte führen können? Wer regiert heute wirklich die Sowjetunion, wenn Andropow so krank ist - das heißt, wer fällt im Namen des Generalsekretärs die Entscheidungen? Wer steht in den Startlöchern, um die Nachfolge anzutreten, wenn der erste Mann doch nicht mehr völlig genesen sollte? Aus Moskau kommen in diesen Tagen mehr Ungewißheit und Unsicherheit als für den Ost-West-Dialog gut sein kann.

### Wege zum Frieden

Von Rüdiger Moniac

Der Verteidigungsausschuß beendete gestern die Anhörung von Fachleuten zu einem lebenswichtigen Thema: ob nämlich die Strategie der flexiblen Erwiderung, also das militärische Konzept der NATO, auch künftig die richtige Methode der Friedenssicherung sei oder ob sie nicht inzwischen durch eine Strategie der "alternativen Verteidigung" abgelöst werden müsse. Im - politischen - Zentrum des Problems, darin waren sich die Experten einig, steht die Frage nach der "Akzeptanz". Das Wort beschreibt, wie weit die Bürger in einem demokratischen Staat bereit sind, jene Methoden und Mittel der militärischen Verteidigung als richtig zu akzeptieren, die von den Politikern als richtig dargestellt werden.

Augenfällig entwickelte sich dieser Disput zwischen zwei Sozialdemokraten: Professor Karl Kaiser und Eckhard Lübkemeier, einem jüngeren Wissenschaftler der Ebert-Stiftung.

Kaiser, der das international renommierte Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik leitet, diagnostiziert wohl die "Akzeptanz"-Krise der NATO-Strategie richtig, wenn er feststellt, daß viele Menschen nicht mehr hinnehmen wollen, zu glauben, Europa sei vier Jahrzehnte lang nur deshalb eine Insel des Friedens gewesen, weil es unter dem Risiko des Atomwaffenkrieges stand. Sie kennten nun die Wirkung der Waffen, übertrügen ihr Erschrecken auf die NATO-Strategie und forderten deren Ablösung.

Als typischer Vertreter dieser Denkrichtung trat Lübkemeier als jüngerer Experte auf. Er bezeichnete nukleare Abschrekkung als "extreme Risikopolitik", sie könne sich ihr Versagen nicht leisten. Die Menschen seien zunehmend nicht mehr überzeugt, daß staatliche Politik das Risiko unter Kontrolle hielte. In solchen Feststellungen des Jüngeren kondensieren sich "neue Einstellungen" zur Verteidigung und eine gewisse Unkenntnis der Zusammenhänge zu geradezu schicksalhaften Folgerungen für unseren Selbstbehauptungswillen. Politiker gelten ihm als gefährliche Hasardeure, vor allem die eigenen. Sie sollen durch Druck der Mehrheit gezwungen werden, den Frieden allein mit "politischen Mitteln" zu sichern. Die sowjetische Aufrüstung stört ihn dabei kaum.



"Daß ich nicht lache, bleifreies Benzin! Wie wär's denn mal mit bleifreier Luft?!"
ZEICHNING: KAUS BÖHLE

### Khomeinis große Offensive

Von Peter M. Ranke

Fünf Jahre nach dem Sturz des Schah und der Heimkehr des Ayatollah Khomeini besitzt die "Islamische Revolution" einen neuen Stützpunkt weit außerhalb Irans: in Libanon. Dort, bei den Schiiten in der südlichen Banlieu von Beirut, gilt nur noch das Wort Khomeinis und seiner Prediger; Regierung oder Armee haben nichts mehr zu bestellen. Eine eigene, starke Miliz namens Amal (Hoffnung) schirmt die Vororte ab und berennt Posten der Armee wie der allierten Friedenstruppe.

Dank syrischer Unterstützung und fanatischen Terrors treiben die Religionskrieger der Schiiten das Ziel voran, westlichen und das heißt vor allem christlichen und israelisch-jüdischen Einfluß in Libanon zu eliminieren und dieses Staatswesen zu zerschlagen, damit es ein moslemisch-arabisches Liba-non werde. Die PLO, die vorher ein Klein-Palästina aus Libanon machen wollte, ist damit gescheitert. Die Schiften aber sind stärker islamisch motiviert, noch rücksichtsloser und weniger korrumpiert. Heute bereits sind ihre Guerrillas in Südlibanon eine größere Gefahr für Israels Nordgrenze als die Palästinenser.

Libanon als vierzigiāhriges Experiment des toleranten Zusammenlebens in verschiedenen Religionsgruppen droht zu scheitern. Es geht ja in Wirklichkeit nicht darum, eine angebliche politische und wirtschaftliche Vormacht der Maroniten, der national-libanesischen Christen, zu erhalten oder zu brechen. So wie die islamische Türkei es den christlichen Griechen auf Zypern vorexerziert, daß man nicht mehr in einem gemeinsamen Staatswesen friedlich zusammenleben will, so demonstriert ein kämpferischer Islam mit seiner Vorhut aus schiitischen Persern und Libanesen sowie aus alawitischen Sy-rern, daß Libanon als westlichchristliches Gemeinwesen am Ende ist und sich zu unterwerfen habe. Nach Persien kündigt der Islam auch in Libanon jede friedliche Zusammenarbeit mit Andersgläubigen und Andersdenkenden auf, wenn sie sich nicht völlig unterwer-

Niemand weiß das besser als Libanons Christen, die anders als westliche Politiker und Priester nie die Urängste vor dem grundsätzlich kriegerischen und erobernden Islam der Araber und Perser verloren haben und noch wissen, daß im Orient Politik und Religion nicht zu trennen sind. Für sie ist es eben kein Zufall, daß sich syrische Er-oberungspolitik und der gnadenlose Religionskampf Khomeinis in den Alawiten, Drusen und orthodoxen Schiiten gegen sie verbündet haben. Denn alle drei Gruppen entstammen dem schiitischen Islam des 11. Jahrhunderts und sehen in der "islamischen Revolution" Khomeinis Motivation und Allianz

Bereits im letzten September vertrieben die Drusen nach einem Jahrhunderte währenden Zusammenleben die Christen-Bevölkerung aus dem Schuf und nahmen mit blutigen Massakern Boden und Dörfer in Besitz Jetzt stehen die Drusen an der Küstenstraße nach Süden. In Beirut sind sie mit den Schiiten alliiert, und beide zusammen erhalten die Waffen aus dem Damaskus der Alawiten-Clique Asends zur Herrschaft, wird sich die Minderheit der rechtgläubigen Sunniten in Libanon keine geringen Sorgen machen. Eine Bitt-Delegation sunnitischer Politiker hält sich bereits in Damaskus auf.

Die Libanon-Krise wird im Westen viel zu sehr als Tagesereignis betrachtet, die Grundströmung der schon mehrjährigen Entwicklung wird nicht erkannt, nämlich die



Es geht um die Unterwerfung der Andersgläubigen: Ayatolich Kho-

orthodox-kämpferischen Islam gegen alles Christliche und in diesem Sinn alles Westliche. Dieser Islam, offensiv vertreten durch Khomeini, defensiver durch die Saudis, weicht dem Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln keineswegs aus.

Während bei uns Friedensschalmeien ertönen und ignorante geistliche Christen und Moslems beschwichtigen "wir beten doch alle zum selben Gott", setzt der schiitische Islam den Krieg am Golf und den Krieg um Beirut unbeeindruckt fort. Denn natürlich gilt für ihn, was im Koran steht, daß es keinen gleichberechtigten Frieden mit Ungläubigen wie den Baathisten in Bagdad oder den Maroniten in Beirut geben kann und darf. Nur zeitweise Waffenruhe (As-sulh) zum Atemholen bis zum Endkampf ist erlaubt.

Wieder einmal hat sich gezeigt, daß eine andere islamische Vorweder mäßigend noch prowestlich im Libanon-Konflikt handelt. Saudis sind aus Rücksicht auf Umsturzgefahren und den Unwillen Khomeinis nicht willens und nicht in der Lage, Syrien zu zügeln und Waffenruhe in Beirut durchzusetzen. Das Königshaus hatte Präsident Amin Gemayel wegen der Finanz- und Wirtschaftsinteressen in Beirut unterstützt, aber jetzt lassen ihn die Saudis fallen. Natürlich: die Saudis können als islamische Macht nicht anders agieren, auch wenn sie den Schiiten keine Erfolge wünschen.

Schon hat Khomeini über das islamische Libanon hinaus das nächste Ziel gewiesen: El Kuds (Jerusalem). Also nach dem Fall des "christlichen" Libanon Kampf gegen Israel, gegen den jüdischen Staat, wie es jetzt bereits die Schiiten in Südlibanon tun. Die übrige moslemische Welt kann sich nach den Gesetzen des Koran (Sure 5.83: Der Tag des jüngsten Gerichts wird nicht kommen, ehe die Muslime nicht gegen die Juden kämpfen) dem gar nicht entziehen. Auch oder gerade nicht Saudi-Arabien. Mal sehen, ob den westlichen Politikern dann etwas anderes einfällt als theoretische Friedenspläne und | Amerika und seinen Präsidenten Waffenhilfe für die Saudis.

### IM GESPRÄCH Isidro Morales

### Fähigkeit geht vor Farbe

Von Manfred Neuber

🛘 n Venezuela rangiert die Qualifikation vor der Farbe des Parteibuches - zumindest an der Spitze der Diplomatie. Zur allgemeinen Verblüffung berief Präsident Jaime Lusinchi, dessen sozialdemokratische Regierung inzwischen vereidigt wurde, den Karrierediplomaten Isidro Morales Paul in die Cancileria, obwohl dieser vom unterlegenen Präsidentschaftskandidaten der Christlichen Demokraten für den Posten des Au-Benministers ausersehen war.

Morales ist ein Experte im Seerecht mit langjähriger Erfahrung in der Behandlung von territorialen Streitig-keiten. Das prädestiniert ihn für die dringende Aufgabe, die Grenzkon-flikte seines Landes mit Guyana und Kolumbien beizulegen und einen angemessenen Anteil am Festlandssok-kel in der Karibik für Venezuela zu erlangen. Bisher sieht sich Caracas bei der Festlegung der maritimen Grenzen benachteiligt.

Der neue Hausherr im Palácio Simón Bolivar ist ein Pragmatiker. "Ich halte viel von direkten Verhandlungen', sagte er. An die Adresse Kolum-biens gerichtet, hob er hervor, eine Lösung des Grenzstreites müsse durch "beiderseitige Konzessionen" gefunden werden. "Es ist undenkbar, daß eine Seite eine absolute Regelung für sich erreichen kann. Das wird es nicht geben."

Morales leitete die venezolanische Verhandlungskommission, die 1977 die Seegrenzen gegenüber Curac'ao und Aruba bestimmte, und im folgen-den Jahr stand er dem Ausschuß vor, der ähnliche Fragen mit der Domini-kanischen Republik zu erörtern hatte. Im Range eines Botschafters nahm er an der Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen teil. Bestehende Abmachungen zwischen Kolumbien und der Dominikanischen Republik erachtet er als abträglich für Vene-

Der Außenminister promovierte in Politischen Wissenschaften und erwarb eine licentiatura in Volkswirtschaft. Über internationales Privat-



Diplomaten müssen wissen, was vorgeht: Außenminister Morales, Venezuela Foto: Ap

recht hörte er an einer Universität in Texas. Vor der Akademie für Politische Wissenschaften in Venezuela entwarf er 1982 sein Konzept vom Meeresraum seines Landes in der Ka-

Nach ersten Andeutungen wird es tiefgreifende Veränderungen im Au-Benministerium geben. Morales bezeichnete es öffentlich als "schlecht unterrichtet". Der Informationsfluß soll beschleunigt, die Auswertung verbessert werden. "Ein Außenministerium, das sich nicht ein wenig mit Projektionen für die Zukunft befaßt. leistet schlechte Arbeit", meinte er. Man sollte zumindest eine Ahnung dayon haben, was um einen herum

Unter der Führung von Morales wird Venezuela eine stärkere Rolle in der Contadora-Gruppe bei den Friedensbemühungen in Mittelamerika spielen. Auch dürfte der Anspruch, regionale Führungsmacht in der Karibik zu werden, entschlossener vertreten werden. Im Gegensatz zur vorherigen Regierung in Caracas wird die neue Equipe zu innenpolitischen Vorgängen in der Region, wie den Wah-len in El Salvador, mehr auf Distanz

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Rene Zürcher Zeitung

Reagan beschwört im Bericht über

die Lage der Nation den "machtvollen Geist eines freien Volkes unter Gott" - Freiheitsdrang und Religiosität sind immer noch mächtige Triebfedern des amerikanischen Volkes. Man täusche sich nicht: Wenn Reagan den Kommunismus in Wendungen verdammt, die einen Europäer vielleicht schaudern lassen, drückt er die Empfindungen der meisten Amerikaner genauso aus, wie er ihrem Realismus Rechnung trägt, wenn er sich mit der Sowjetunion in Verhandlungen mißt. Die "Commies" sind böse; aber sie sind da, und deshalb muß man einen politischen Ausgleich mit ihnen suchen. Und auch dies soll ruhig gesagt sein: nämlich daß, auch wenn Reagan in seiner einfachen und charismatischen Art Amerika zu seiner Mitte und zu seinem Selbstverständnis zurückgeführt hat, das Urteil über seine Politik, innerhalb und außerhalb der amerikanischen Grenzen, noch aussteht. Was zählt und was man endlich auch diesseits des Atlantik zur Kenntnis nehmen sollte, ist die weltpolitisch bedeutende Tatsache, daß "Amerika wieder da ist". Spielt vielleicht in den häufigen Ausbrüchen europäischer Überheblichkeit auch Neid mit, Neid über dieses neue Selbstverständnis, Resignation oder eine gewisse Angst vielleicht vor dieser neuen Selbstverständlichkeit amerikanischen Machtgefühls? Statt ropa und überhaupt die ganze komplizierte Welt nicht, wäre es - vorab in der Alten Welt - einmal an der Zeit, Amerika und seine Präsidenten verstehen zu lernen. Das wäre ein nützlicher Beitrag zur Festigung der gegenseitigen Zusammenarbeit, auf die der Westen angewiesen bleibt, Europa wohl noch etwas mehr als Amerika.

#### NEUE RUHR ZEITUNG

War es ein Anschlag der Jedi-Ritter? Oder haben etwa die Mächte des Bösen ihre Hand im Spiel? "Verloren im All", das wäre wahrhaftig ein schöner Titel für neue Weltraumabenteuer der Helden aus laserblitzenden Science-fiction-Serien. Doch um die Wahrheit zu sehen, "Weststar 6" ist wirklich weg. Kontinentverbindende Nachrichtenträume von Alaska bis hin zur Karibîk sind so geplatzt wie jener Weltallballon, der da oben Ersatz-Satellit spielen sollte. Vielleicht kam dem Super-Satelliten bei seinem schwerelosen Schweben ein kleiner roter Killer-Kollege in die Quere? Oder war es ein Ufo? Wer weiß, es könnte auch sein, daß E.T. eben mai wieder schnell nach Hause telesonieren wollte. Stellt sich nun die Frage, wer den großen Nebel dieses Weltraum-Mysteriums lichten soil: Captain Future, Commander Kirk, Luke Skywalker oder Supermann? Also wirklich, war das nicht 'ne Rolle, die unserem Ulf so richtig auf den Leib geschneidert ist, so als neuer Saubermann im Weltall? Wetten, daß er dabei den anderen um Nasa-Längen voraus ist?

### Warum Blüm an den Betriebsrenten bastelt

Anmerkungen zur sogenannten Harmonisierung der Altersversorgung / Von Gisela Reiners

Der Fachmann wundert sich, und der Laie ist beunruhigt. Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) gibt sich entschlossen, an den Betriebsrenten etwas zu ändern. Die Wirtschaft soll von den Kosten entlastet und so motiviert werden, auch weiterhin Versorgungszusagen zu geben. Die Wirtschaft wird dies gern hören, aber der Bezieher einer Betriebsrente wird aufmerken. Und das ist verständlich, denn er wird kaum ungeschoren davon kommen.

Nach den jetzigen Plänen des Arbeitsministeriums soll hauptsächlich die Haftung im Insolvenzfall eingeschränkt werden, doch ist auch daran gedacht, die Anpassungspflicht des Arbeitgebers für Betriebsrenten "nach oben" zu begrenzen. So soll im Fall einer Firmenpleite der Pensionssicherungs-Verein in Köln nur noch bis zur Höhe des Einfachen statt Dreifachen der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung (5200 Mark) haften; dann soll ein

persönlich haftender Gesellschafter fünf Jahre nach seinem Ausscheiden aus der Firma nicht mehr zur Haftung herangezogen werden können und - jetzt wird es interessant - die Haftung bei insolvenz soll aufhören, wenn der Pensionär zusammen mit seiner gesetzlichen Rente und anderen Versorgungsbezügen schon 85 Prozent des Nettoentgelts eines vergleichbaren Arbeitnehmers bezieht.

Der Satz von 85 Prozent taucht ein weiteres Mal auf in den Blüm-Planen: Es ist daran gedacht, die Pflicht des Arbeitgebers, im Abstand von drei Jahren zu überprüfen, ob die Betriebsrenten nicht an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepaßt werden müssen, ebenfalls auf 85 Prozent des Nettoentgelts eines vergleichbaren Arbeitnehmers zu beschränken. Das bedeutet: Geht die Firma pleite, die Betriebsrente gezahlt hat, muß der Arbeitnehmer nachweisen, daß er zusammen mit seiner Sozialrente und einer anderen möglichen Zu-

satzversorgung weniger als 85 Prozent hat; dann stockt die Versicherung den Betrag bis zu 85 Prozent auf. Ahnlich ist es bei der Anpas-Kenner der Materie schütteln

den Kopf, und das Wort "fragwürdig" fällt, wenn ein Urteil erbeten wird, ob die Plane Betriebe ermutigen werden, weiter Betriebsrenten zuzusagen. "Das ist nicht der große Wurf, auf den wir gehofft haben", heißt es von kompetenter Seite. Die Begrenzung der Anpassung wird zwar begrüßt, doch hatte das Bundesarbeitsgericht es schon zugelassen, daß die Betriebsrenten nicht höher angepaßt werden mußten als die Nettoeinkommen der aktiven Belegschaft; d. h. stieg der Lohn nur um 10 Prozent in drei Jahren, die Inflationsrate aber um 13, dann brauchte nur um 10 Prozent angepaßt zu werden.

"Wirklich etwas bringen" würde nach Ansicht von Fachleuten nur eine Senkung des Rechnungszinsfußes für Pensionsrückstellungen

von 6 auf 5.5 Prozent. Da ware Musik drin". (Mit 6 Prozent müssen die steuerfreien Pensionsrückstelhungen abgezinst werden, die somit für das Unternehmen billiges Geld sind.) Als die SPD/FDP-Koalition den Zinssatz erhöhte, hatte die Union heftig opponiert, doch jetzt freut sie sich über das Geld in den Kassen. "Diese Senkung wäre auch sozial gerecht", so die Experten: \_Der Arbeitgeber würde entlastet, den Arbeitnehmer kostete es nichts. Das hätte eine nicht zu unterschätzende stimulierende Wirkung auf die Unternehmen."

stets vorzuwerfen, sie verstünden Eu-

Die Begrenzung der Haftung auf das Einfache der Beitragsbemessungsgrenze hält man für sinnvoll Wenn ein Betrieb höhere Versorgungszusagen mache, müsse er selbst für deren Sicherung sorgen. Es gehe nicht an, im Pleitenfall der Gemeinschaft der im Pensions sicherungs-Verein zusammengeschlossenen Betriebe die Last

überhöhter Zusagen aufzubürden. Die 85-Prozent-Grenze hält man

jedoch für bedenklich. Hier sei man augenscheinlich dabei, eine "Gesamtversorgung" zu definieren, die man auch auf andere Versorgungssysteme übertragen könne. So ist es z. B. denkbar, daß auch in der Sozialversicherung eine Obergrenze eingezogen wird, bis zu der Renten angepaßt, Krankenversicherungsbeiträge erhoben, mit Steuern abgeschöpft oder ähnlich verfahren werden kann

Ein Vergleich drängt sich noch auf: Bei Arbeitern und Angestellten des öffentlichen Dienstes soil demnächst Alters und Zusatzversorgung zusammen nicht mehr betragen als 90 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Wieso sollen für die Arbeitnehmer der freien Wirtschaft nur 85 Prozent eines "vergleichbaren Arbeitnehmers" gelten? Wenn man sich an eine Harmonisierung der Alterssicherungssysteme heranwagen will, um Ungerechtigkeiten abzubauen, dann sollten hier nicht gleich neue geschaffen werden.

ا مانام

### Viele wissen nicht mehr, warum sie zur Waffe greifen

Terror und Gegenterror sind Alltag in Nordirland. Die Gewalt hat sich verselbständigt in einem Kleinkrieg von Organisationen, deren Anspruch weit über die Realitäten hinausgeht, Denn von "Bürgerkrieg" kann hier keine Rede sein.

Von FRITZ WIRTH

s gibt nur noch vage Mutma-ßungen über den Frontenverlauf des Terrors in Nordirland. Sie nennen sich "Armeen", die da für die irische Freiheit und Befreiung kämpfen, und ihnen stehen immerhin 12 000 hochausgebildete hritische Soldaten gegenüber. Da verwischen sich die Dimensionen schnell zum Bürgerkrieg".

Adentification in the second s

TOTAL PARTY

Cost contra

्राष्ट्र स्टब्स्

14 C2 (37 E)

-Doe be te:

The second

ELECTRICAL PROPERTY.

THE SERVICE

2547.00

CERTE C

----

PART PER

DERE

::1 124 pts;

- 5274-12

80 mi 20 mi

-

ia. Vives

# July

والنوشية

Terror Marc

क्षात कार्ति क्

ಯಾಗುತ್ತ 🚉

r, eran de L

g... <u>:= 3</u>;≥

سننده یا به

... Fu

تشارین باز تاکیز میرد

- 11-2

THE THEFT

كند تند م

22 27 72

. 2 -

4.12 Sep

The second of th

Die Wahrheit ist: Dies ist kein Krieg der Bürger und kein Krieg von Armeen. Der Terror in Irland lebte stets auf zu großem Fuß und unter zu anspruchsvollem Namen, denn Propaganda ist für ihn so wichtig wie die Bombe. Und deshalh tritt er unter Namen auf, die den Eindruck erwekken sollen, als stünde hier ein ganzes Heer in Waffen.

So spricht man in der IRA, der Irish Republican Army", heute noch von Brigaden, Bataillonen, Regimentern und Kompanien. Nur wenige Au-Benstehende jedoch wissen, daß ein Regiment bei der IRA niemals stärker als zehn Mann war und der harte Kern dieser sogenannten Armee niemals größer als 500 Mann. Und nachdem die Mehrheit von ihnen im H-Block des "Maze"-Gefängnisses in Belfast einsitzt, besteht die "kämpfende Truppe" der IRA heute bestenfalls noch aus 200 Mann. Und die operieren schon lange nicht mehr in Regimentern und Bataillonen, sondern als Zellen von zwei bis drei

In den ersten Jahren der gegenwärtigen Unruhen standen sich in Nordirland zwei Kampfgruppen gegenüber, die "Irish Republican Army" (IRA) auf katholischer und die "Ulster Defence Association" (UDA) auf

protestantischer Seite. Ziel der IRA ist es, mit Waffengewalt die britischen Soldaten aus Nordirland hinauszujagen und die irische Wiedervereinigung herbeizuführen. Die UDA kämpft für die Union Nordirlands mit Großbritannien. Diese para-militärische UDA war stets zahlenmäßig stärker, disziplinierter und besser ausgerüstet als die IRA.

Innerhalb beider Organisationen gibt es seit 15 Jahren schwere interne Fehden, die oft in Mord und Totschlag endeten. Ihre Opfer sind die ungezählten Toten dieses Terrors. Die Krise der IRA begann bereits 1969. Sie spaltete sich in die provisorische (die "Provos") und die offizielle IRA. Die "Provos" kämpfen nach alter Vätersitte. Sie waren nicht ideologisch programmiert, sondern wollten schlicht mit Gewalt die irische Wiedervereinigung herbeibomben. Die "Officials" wollten statt Gewalt die politische Agitation. Sie streben nicht nur ein vereinigtes, sondern vor allem ein marxistisches Irland an. Es kam zu einem blutigen Bruderkrieg innerhalb der IRA. "Provos" und "Officials" hrachten sich gegenseitig und oft auf offener Straße um.

Im Jahre 1974 kam es zur Spaltung innerhalb der offiziellen IRA. Einem militanten Kern waren die "Officials" politisch und militärisch zu zahm. Sie formierten sich am 8. Dezember 1974 zur "Irischen Republikanischen Sozialistischen Partei" (IRSP) und möchten aus Irland eine Arbeiter-Republik nach kubanischem Muster

Zugleich legte sich diese Partei eine eigene Terrortruppe, die "Irish National Liberation Army" (INLA), zu. Chef beider Organisationen war Seamus Costello. Er wurde 1977 von seinen ehemaligen Kampfbrüdern in der offiziellen IRA erschossen.

Die INLA entwickelte sich schnell zur Konkurrenztruppe der IRA. Der Unterschied: Sie operiert wesentlich brutaler und skrupelloser als die "Provos". Während diese "Provos" – von besonders traurigen Ausnahmen wie dem kürzlichen Bombenanschlag auf das Londoner Kaufhaus Harrod's abgesehen - ihren Kampf wesentlich

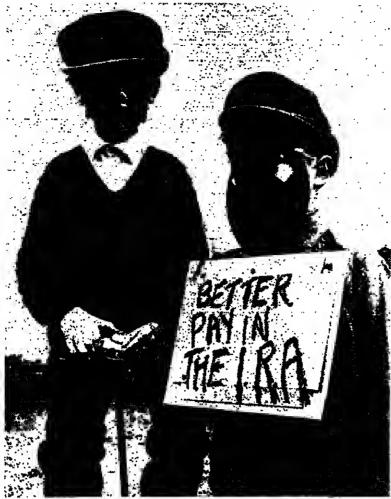

Straßenszene in Londonderry: Der Terror als Kinderspiel FOTO: HENNING CHRISTOPH

auf sogenannte "militärische" Ziele konzentrieren (und sie verstehen darunter britische Soldaten, nordirische Polizisten, Gefängnisbeamte und Richter), attackieren die Männer der INLA alles, um Schlagzeilen zu ma-

So war es die INLA, die 1979 Airey Neave, den engsten Berater Margaret Thatchers, auf dem Gelände des Unterhauses umbrachte. Ihr wird außerdem der Mord am hritischen Botschafter im Haag angelastet, und sie war es schließlich, die Ende letzten Jahres in Armagh in eine Kirche hineinschoß und drei Protestanten beim Gebet ermordete. Die INLA war einst etwa 100 Mann stark, heute besteht sie wahrscheinlich nur noch aus 20 Terroristen ohne festen Wohnort. Ihr Chef ist seit 1982 Dominic McGlinchey, heute der meistgesuchte Terrorist in Nord- und Südirland. Ihm werden bisher 46 Morde und ein Dutzend Banküberfälle angelastet. Die Geldund Waffenquellen seiner Organisation führen in den Nahen Osten.

Ihr Gegenstück auf protestantischer Seite ist die "Ulster Volunteer Force" (UVF), die sich von der "Ulster Defence Association" absplitterte. Chef der Truppe war jahrelang ein Lenn Murphy, den man selbst in protestantischen Kreisen furchtvoll und verächtlich den "Schlächter von Shankill" nannte. Murphy war ein brutaler Sadist, dem mindestens 20 Morde angekreidet aber keiner bewiesen wurde, weil alle Zeugen zu ängstlich waren, gegen ihn auszusagen. Am 16. November 1982 starb Murphy in einem Kugelhagel vor seiner Haustür. Seinen Mörder kenntman bis heute nicht.

Bilder, Realitäten und Motive vom Terror in Ulster. Er ist kein Bürgerkrieg und er ist kein Freiheitskampf. Die Männer der Gewalt baben in den meisten Fällen lange vergesseen, warum sie zur Waffe greifen. Für viele von ihnen ist es nur noch Gewalt der Gewalt wegen. Wenn hier eine Armee am Werke ist, dann ist es eine Armee der toten Seelen.

### Vom Kohlkopf-Fieber zum Bau-Boom auf dem Bahn-Brett

35. Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg: 1780 Aussteller präsentieren dem Fachpublikum den Trend in den Kinderzimmern, Ein

Nebeneinander von kurzlebigen Hits und zeitlosen Rennern nicht nur für die Kleinen.

Von PETER SCHMALZ

ie Nostalgie feiert fröhliche Urständ, das Traditionsspielzeug erobert alte Stammplätze zurück – zum erstenmal seit langem ist auf der Nürnberger Messe so etwas wie ein Elektronik-Knick erkennbar.

Da paßt es ins Bild, wenn Steiff eine "Museums-Collection" alter Stofftiere auflegt wie den kleinen grauen Elefanten, dessen Original Margarete Steiff vor 104 Jahren als erstes weichgestopftes Spieltier der Welt nähte. Doch solche Reprisen sind kaum für den, der mit Spielzeug spielen will.

Friedrich Schiller formuliertre einst: "Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Die 1780 Aussteller von Nürnberg und die 40 000 his Messeschluß am Mittwoch erwarteten Einkäufer (Kindern und Normal-Spielern bleibt das größte Spielparadies der Welt verschlossen) sind nach diesem Schiller-Wort wohl nicht "ganz Mensch". Sie denken nämlich geschäftlich an die 350 000 angebotenen Artikel und hoffen, den Umsatz des deutschen Spielwaren-Einzelhandels von 1,3 Milliarden Mark zu steigern. Nein, für sie ist Spielzeug die Ware, der sie die Existenz verdanken und der sie Ernst und Respekt zu zollen haben.

Aber was ist mit jenen, die zwar nicht mit dem Spielzeug spielen, wohl aber mit dem reizvollen Gedanken der wertsteigernden Spekulation. Ist einer, der ein Spielzeug kauft, in die Vitrine stellt und später bei einer Auktion mit Gewinn verkauft, im Sinne Schillers "ganz Mensch", ein Spielender? Die Frage wird nicht leicht zu beantworten sein, fest aber steht, daß die Branche zunehmend mit diesem Kundenkreis kalkuliert.

So scheint die Prognose wenig kühn, daß kein Kind jemals mit einem der 3000 Exemplare jener legendären Güterlok "Krokodil" spielen darf, die "Märklin", der schwähische Markenführer unter den Modelleisenbahnbauern, zum 125jährigen Firmenjubiläum für 2500 Mark anbietet und die bereits am zweiten Messetag überzeichnet waren.

Kenner erinnern sich an den Tag vor gut zwei Jahren, als das erste Markim"-Krokodii von 1934 (Neupreis 140 Reichsmark) für 43 000 Mark versteigert wurde. Und sie wis-

sen vom "Northlander", von der gleichen Firma 1978 in limitierter Auflage von 5000 Stück zu 360 Mark angeboten, der schon nach Auslieferung der ersten Züge mit 900 Mark gehandelt wurde und heute unter 1200 Mark nicht zu haben ist. Die Aktie Modellbahn" registriert eine Hausse, die "Königin aller Spielzeuge" (Westermanns Monatshefte) ist auf Mehrwert abonniert.

Sie ist neben den Puppen die zweite Säule der Branche, gut eine halbe Milliarde Mark gaben die Bundesbürger im vergangenen Jahr für Loks, Waggons, Schienen, Bahnhöfe, Bäume und Häuser im Miniaturformat aus - bei steigender Tendenz, Auch das Jubiläumsiahr 1985, wenn die deutsche Eisenbahn ihren 150. Geburtstag feiert, sichert anhaltendes Interesse an der heimischen Klein-Bahn, deren bester Kunde nicht im spielerischen Jugendalter zu finden ist, sondern unter denen, die im Beruf gefestigt sind und ihre Midlife-Crisis in der Spur HO oder N abreagieren.

Gestalterischer Phantasie, die in den meisten Büros am Computer verkümmert, kann auf dem Dachboden oder im Keller freier Lauf gewährt werden. Neben der Technik für "rollendes Material", Schienen und Signale investieren die deutschen Bastler im Jahr weit übert 100 Millionen Mark in Dörfer und Städte aus Kunststoff und in Almwiesen und Walder, die keine ökologischen Schäden kennen. "Hier kann sich der Bastler seine eigene heile Welt schaffen", begründet "Faller"-Mitarbeiter Klemens Burghardt den Bauboom auf dem Bahnbrett. Kahle Betonbauten aus den 60er Jahren haben da wenig Chancen und verschwinden mangels Nachfrage peu à peu aus dem Sortiment, Fachwerk und Erker feiern dagegen Renaissance. Die Ostzeile vom Frankfurter Römerberg war im Modell sogar eher zu kaufen, als die Handwerker das historische Remake im Original erstellt hatten.

Aber auch im deutschen Modellbauer schlummert offenbar die heimliche Lust am Untergang. Wie anders wäre zu erklären, daß das "brennende Finanzamt" mit flackerndem Feuerschein und echtem Rauch der diesjährige Nürnberger Sensationssieger ist. "Schon am ersten Tag war bei uns der Teufel los", sagt ein Sprecher der Bausatzfirma "Pola", die sich neben der Brandkatastrophe eine weitere nostalgische Häßlichkeit erdacht hat: Mini-Häuser im Stil der ersten Nachkriegslahre mit abblätterndem Putz an den Wänden und Adenauer auf den Wahlplakaten, mit "Sissi" auf der Kinoreklame und dem Gewerkschaftsspruch auf der rissigen Hofmauer: "Wir fordern die 45-Stunden-

wocne. damit auch auf eine andere Kund- Leben.

schaft als nur auf die der Modellbauer, liegt goldrichtig. Schon mancher Steuerberater, so weiß die Firma zu berichten, habe in den letzten Wochen von zufriedenen Mandanten das brennende Finanzamt als Geschenk erhalten. Fragt sich nur, wer wem die "45-Stunden-Woche" schenkt: der Arbeitgeber dem Gewerkschafter oder umgekehrt? Man wird sehen.

Nicht zusehen will Spielwarenhändler Helmut Holzapfel von Stand 06 in Halle A. Ehrlich wie wohl kaum ein anderer unter den sieben Dächern der Nürnberger Spielzeugmesse sagt er: "Reinspringen, mitnehmen, versen" und umschreiht damit kurz und bündig, warum auch er das neue Wunderkind der internationalen Puppenbörse anhietet. Er will damit sagen: Da ist ein Boom von wahrscheinlich kurzer Dauer, der dem eine schnelle Mark verspricht, der fix am Ball ist. Die Kohlkopf-Puppe ist für ihn ein solches Schnellgewächs.

Das knuddelweiche Stoffwesen von bestechender Häßlichkeit, das Zufallsprodukt des 28jährigen Amerikaners Xavier Roberts, ließ im vergangenen Jahr den amerikanischen Puppenmarkt kopfstehen, Spielwarenläden wurden von kaufgieriger Kundschaft gestürmt, der größte Hit des US-Spielzeugmarktes war geboren, und die computergesteuerten Fabriken in Hongkong konnten die Nachfrage nicht mehr befriedigen.

Seit vergangenen Donnerstag, dem Beginn der 35. Internationalen Spielwarenmesse, läßt sich das Kohlkopf-Fieber auch auf dem deutschen Markt messen. Ein Puppenanbieter. "Die Nachfrage der Einzelhändler ist gigantisch."

Was jenseits des Atlantiks "Cahbage Patch Kid" getauft ist, hat mit dem Baby-Gedanken eines deutschen Kindes nichts gemein. Weiß doch ein cleverer Dreijähriger am Rhein von der Bedeutung des Klapperstorchs zur Erhaltung der Menschheit, während seinem Altersgenossen am Mississippi weisgemacht wird, der Nachwuchs entwickle sich im "Kohlbeet hinterm Haus".

Solche Differenzen überwindet Helmut Holzapfel auf dem deutschen Markt lässig mit einer Werbezeichnung: Da trägt der Klapperstorch im Schnabel ein Tuch und darin - na was? - einen Kohlkopf natürlich. Und so wird auch verkauft: Unsichtbar liegt die Puppe im grünen Plastikkohl, versiegelt, erst zu Hause öffnet die junge Puppenmutter den Deckel und sieht erstmals, ob ihr Kuschelkind rote oder schwarze Haare, blaue oder braune Augen hat. Holzapfel: "Das ist die Überraschung wie bei einer richtigen Geburt. Sicher ist man nur, daß keine schwarzen oder gelben Puppen dringegen." Im Puppenzim Wer vermutet, die Firma spekuliere mer soll's halt sein wie im richtigen

### Als den Franzosen der Faschismus drohte

Von A. GRAF KAGENECK

uch Frankreich ist einst nicht verschont geblieben von fa-**L**schistischen Versuchungen. Ein Jahr nach der Machtergreifung Adolf Hitlers in Berlin kam es in Paris am 6. Fehruar 1934 zu einem Aufstand rechtsextremer Gruppierungen, die der Republik um ein Haar den Garaus gemacht und ein Regime errichtet hätten, das dem auf der anderen Rheinseite oder jenseits der Alpen gewiß nicht unähnlich gewesen wäre. Noch heute, 50 Jahre danach, erinnert sich Frankreich mit Schaudern an jenen blutigen Tag. Und es gibt sogar Franzosen, die fragen, ob ähnliches sich heute ereignen könnte.

Die Weltkrise zu Beginn der dreißiger Jahre hatte auch der französischen Wirtschaft schwere Schläge zugefügt. Fabriken schlossen, Banken krachten zusammen, die Arbeitslosigkeit stieg, eine Arbeitslosenunterstützung gab es nicht. Im Januar 1934 zen sich aus verschiedenen Richtun- schossen sie in die etwa zehntausend und mehrere amtierende und ehemalige Minister verwickelt waren, das Volk auf der Straße in ungeheure Erregung versetzt. Auf die parlamentarische Demokratie und das Parteiensystem setzte keiner mehr einen Sou, die Linke wie die Rechte schrien einhellig nach radikaler Auskehrung des Augias-Stalls. Der Ruf "Frankreich den Franzosen" zeugte, daß es eine weitverbreitete nationalistische, anti-semitische Strömung in der fran-

zösischen Seele gab. Am Morgen des 6. Februar 1934 hatten die rechten und rechtsextremen Blätter in Paris aber auch die kommunistische "Humanité" ihre Anhänger zu einer Massendemonstration am Abend vor dem Palais Bourbon, dem Sitz der Nationalversammlung, aufgerufen. Ab 18 Uhr setcorde in Marsch. Die Regierung des schwächlichen Radikalsozialisten

Edouard Daladier, (der später vor Hitler in MÜnchen kapitulierte) hatte in aller Eile Polizisten und Mohilgarden auf der Concorde-Brücke massiert, um die Volksversammlung zu schützen. Aber die meist jungen und unerfahrenen Ordnungshüter hielten dem Druck der Massen nicht stand. In totaler Verwirrung eröffneten einige von ihnen, ohne Befehl dazu erhalten zu haben, das Feuer. Blindlings

hatte ein Skandal, in den ein einge- gen mehrere Demonstrationszüge Menschen zählende Masse. Fünf wanderter betrügerischer Bankier konzentrisch auf die Place de la Con- Stunden dauerte die Schlacht. Beritacnten von inren 5a beln Gebrauch. Demonstranten versuchten mit Rasierklingen an langen Stöcken den Pferden die Sehnen durchzuschneiden. Am anderen Morgen zählte man 15 Tote und an die 300 Verletzte. Es war der schwerste Zusammenstoß in den Annalen der 3.

An eine Wiederholung dieses Dramas glauben, zumindest die Politiker, nicht. Zwar ist Frankreichs Wirtschaft zur Zeit nachhaltig geschwächt und die Politik Mitterrands hat eine scharfe Polarisierung der innenpolitischen Kräfte bewirkt (die den Gaullisten Chaban-Delmas von einem "kalten Bürgerkrieg" sprechen läßt). Aber es gibt keine Krise, die mit jener der dreißiger Jahre zu verglei-



Spielzeug als Wertanlage: Das "Krokodil" von "Märklin", zum Jubiläum für 2609 Mark

#### INVESTA: Denn für ausgewählte deutsche Aktien bestehen weiterhin günstige Kurschancen.

anstieg beweist es. Viele Anzeichen sprechen dafür, daß in sorgfältig ausgewählten deutschen Aktienwerten noch weitere günstige Kurschancen stecken. Diese Chancen nutzen Sie mit INVESTA. Hoechst. Ausnahmslos Werte, deren Deshalb ist INVESTA weiterhin eine empfehlenswerte Vermögensanlage.

Unser Aktienfonds INVESTA vereint die besten deutschen Aktien in einem Wertpapier

INVESTA ist ein Aktienfonds, dessen Portefeuille sich aus Aktien führender deutscher Gesellschaften zusammensetzt. Es sind dies schwerpunktmäßig Aktien der ertragsstarken Branchen Chemie, Banken, Elektro und Auto-

1983 war das "Jahr der Aktie". Der Kurs- mobile. Über 50 Prozent des Fondsvermögens bilden folgende Spitzenwerte: Allianz, Daimler, Mercedes Holding, Siemens, Deutsche Bank, Bayerische Vereinsbank, RWE, Bayer, BASF und Marktgeltung, Innovationskraft, Kapitalausstattung und Management hohes Ansehen und internationalen Ruf genießen.

> Steigende Gewinne beflügeln Kursphantasie

Diese Unternehmen lassen auch 1984 Ertragsverbesserungen erwarten. Steigende Gewinne und teilweise höhere Dividendenzahlungen beflügeln die Kursphantasie besonders bei diesen Werten.

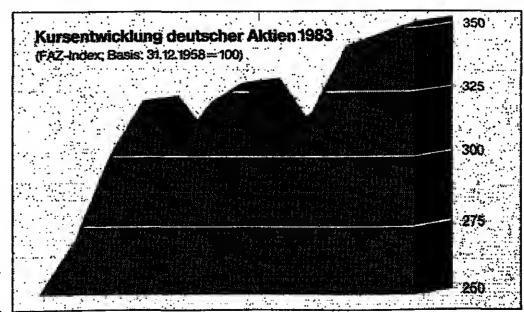

INVESTA bietet die überschaubare Aktienanlage

INVESTA ist damit vomehmlich für die Anleger interessant, die eine überschaubare Aktienanlage wünschen. Zugleich erfüllt dieser bekannte deutsche Aktienfonds die für jedes persönliche Wertpapierdepot wichtige Risikostreuung. INVESTA-Anteile bekommen Sie in allen Geschäftsstellen unserer Gesellschafterbanken. Es sind die 🗹 Deutsche Bank und weitere deutsche Banken und Bankiers.Bitte, schreiben Sie uns, falls Sie vorherausführliche Informationen wünschen.

DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen Postfach 2634 · 6000 Frankfurt 1



Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen

Panzerwesten:

Lieferung zu?

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn

nach Syrien offenbar noch keine Ent-

Die Bundesregierung hat im Fall

des Exports deutscher Panzerwesten

scheidung getroffen. Jedenfalls ist

die Fuldaer Firma Val. Mehler AG,

die bei der internationalen Ausschrei-

bung des Neun-Millionen-Dollar-Auf-

trags die Konkurrenz ausschalten

konnte, nach Angaben des Vor-

Läßt Bonn

#### Auftrieb für die Gegner von "Isar II"

PETER SCHMALZ, München

Im Genehmigungsverfahren für eine Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus Kernreaktoren, um die sich die Bundesländer Bayern und Niedersachsen bewerben, beginnt heute in der bayerischen Oberpfalz eine entscheidende Phase: In einem auf zwei Wochen angesetzten Erörterungstermin werden 630 Einwendungen geprüft, die von 53 000 Gegnern der nahe der Ortschaft Wakkersdorf geplanten bayerischen Anlage unterzeichnet wurden.

Die Erörterung ist nach der atomrechtlichen Verfahrensverordnung vorgeschrieben, wonach die erhobenen Einwände mit dem Antragsteller (in diesem Fall die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen DWK) und den Einwendern mündlich zu erörtern sind. Die ausführliche Aussprache soll dem bayerischen Umweltministerium als Genehmigungsbehörde einen möglichst umfassenden Einblick in den Sachverhalt geben.

Durch das Baustopp-Urteil gegen den Kernkraft-Bau "Isar II" haben die Gegner der Wiederaufarbeitungsanlage in den letzten Tagen deutlichen Auftrieb erhalten. Am Samstag fuhren sie auf einem Sattelschlepper Attrappen von 40 gelbgestrichenen Atommüllfässern über die Straßen in der Umgebung des geplanten Standortes. Der Schwertransporter soll heute vor der Stadthalle von Neunburg vorm Wald die Teilnehmer des Erörterungstermins zu einem Votum gegen die Kernenergie mahnen.

Am Sonntag haben sechs katholische und evangelische Geistliche auf Initiative des katholischen Arbeitskreises "Theologie und Kernenergie" in einer Wallfahrtskirche in der Nähe von Wackersdorf eine Votivtafel mit einer Madonna vor einem \_radioaktiven Strahlenkranz" geweiht. Dem Gottesdienst war eine Bittprozession vorangegangen. Bevor das Umweltministerium über die atomare Genehmigung entschieden hat, wurde beim Verwaltungsgericht Regensburg bereits die erste Klage gegen das Vier-Milliarden-Projekt eingereicht. Darin fordert ein ehemaliger Landtagskandidat der Grünen "vorbeugenden Rechtsschutz", bevor "durch Genehmigungsbescheide Tatsachen geschaffen werden". Nach Ansicht des Antragstellers ist der Sicherheitsbericht für die Anlage Wackersdorf mangelhaft. Unter anderem mit Sicherheitsmängeln hatten Regensburger Verwaltungsrichter den Baustopp von "Isar II" begründet.

#### Ristock bekräftigt in USA Rolle der Schutzmächte

Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Harry Ristock hat auf einer fünftägigen USA-Reise vor Politikern und Kongreßabgeordneten die unantastbare Rolle der alliierten Schutzmächte in Berlin bekräftigt. Ristock, der morgen nach Berlin zurückkehrt, führte unter anderem Gespräche mit dem stellvertretendem US-Außenminister Kenneth Dam und dem Leiter der Europa-Abteilung im State De-partment, Lawrence Eagleburger.

Vor amerikanischen Friedensforschern und Politologen äußerte sich Ristock auch zur Haltung der Berliner SPD gegenüber den Alternativen. Seine Partei sei nur unter Berücksichtigung von vier entscheidenden Punkten zu einer Zusammenarbeit mit der Alternativen Liste nach den Wahlen 1985 bereit. Dazu zählten die Anwesenheit der Westalliierten in Berlin, eine Absage an Gewaltanwendung als politisches Mittel, die Aufrechterhaltung Berlins als Rechtsund Wirtschaftseinheit mit der Bundesrepublik Deutschland und das Bekenntnis zur NATO.

### Albrecht, Sudan und 3,8 Millionen Mark

Von C. GRAF SCHWERIN

Mißtrauen beobachtet die nie-dersächsische Opposition die "Entwicklungspartnerschaft" des Landes mit Sudan. Ministerpräsident Albrecht und die CDU-Landesregierung hält in diesem Jahr zum zweiten Mal 3,8 Millionen Mark für diese Partnerschaft im Landeshaushalt bereit. Ein Prestigeobjekt oder wirkliche Entwicklungshilfe auf Landesebene?

Die Idee zu dieser Kooperation mit einem Land, das 42mal so groß ist wie Niedersachsen, aber zu den ärmsten Regionen der Erde gehört, geht zurück auf das Jahr 1978. Während des Staatsbesuchs des sudanesischen Präsidenten Numeiri in Bonn führte die offizielle Reiseroute ihn auch nach Hannover, das als Wirtschaftszentrum nach bisherigen Erfahrungen - vom Bonner Protokoll oft zu



stiefmütterlich zugunsten Stuttgarts und Münchens behandelt wird. Ein Gegenbesuch Albrechts in Khartum kam 1982 zustande. Dort wurde zwischen den beiden Politikern ein Hilfsprogramm vereinbart, das in einem genau umrissenen, finanziell beschränkten Rahmen Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort", technische Ausund Fortbildung, Kenntnisse und Sachverstand vermitteln soll. Das Sudan-Programm, in Hannover geleitet von Staatssekretär a.D. Klaus-Otto Naß, gilt inzwischen auch in afrikanischen Ländern wirtschaftlich wie politisch als ein Modell

Als ein hervorragendes Beispiel gilt den Afrikanern vor allem die niedersächsischen Hilfe für die "Youth-Trainings-Centres\*. Diese wurden vom Jugendministerium in Khartum für Jugendliche ohne Schulausbildung eingerichtet, um die einfachsten handwerklichen Verrichtungen zu erlernen. Niedersachsen ermöglicht hier die Schulung der Ausbilder für die 24 Zentren des Landes und liefert das Material (vom Hammer bis zum Schraubstock), an dem die Jungen und Mädchen ihr Handwerk erlernen und das diese nach abgeschlossener Lehre an den Heimatort ihres zukünftigen Wirkens mitnehmen können. Für den richtigen Empfang des Materials garantieren deutZum Ausbildungsplan gehört auch die Zusammenarbeit mit dem Port Sudan am Roten Meer, der von den Amerikanern zu einem leistungsfähigen, technisch modernen Hafen ausgebaut wurde. Aber es fehlt dort an Administratoren und Technikern, die am Ort von niedersächsischen Hafenspezialisten angeleitet werden. Ebenso fehlt es in der sudanesischen Zuckerindustrie weitgebend an der mittleren Managerschicht. In Braunschweig wurden für sie wenige Wochen dauernde Seminare eingerich-

Bei der eigentlichen Wirtschaftshilfe geht es um die Verbesserung der Lebensverhältnisse in ländlichen Regionen. Für dieses Ziel haben die Niedersachsen sich die Region Dafur in der Sahelzone ausgesucht. In die-sem Jahr beginnen hiesige Spezialisten mit der Durchführung eines Aufforstungsprogramms. Für die Wasserversorgung der von der Trockenheit tödlich bedrobten Bevölkerung werden Handpumpen geliefert und aufgestellt. In die gleiche Region sollen in diesem Jahr auch drei Solarkollektoren zur Erzeugung von Elektrizität geliefert werden. Zwei von ihnen werden auf Krankenhäusern angebracht und dienen der Kühlung von Medikamenten.

Für die medizinische Versorgung des Landes wurden im vergangenen Jahr ärztliche Ausrüstungsgegen-stände und chirurgische Bestecke geliefert, jedoch keine Maschinen. Medikamente nur in einem Ausnahmefall für die Errichtung einer Apotheke in Juba, die von italienischen Schwestern geleitet wird.

Solcher Hilfe kommt auch politische Bedeutung zu. Die am Weißen Nil gelegene Stadt ist die Kapitale jener autonomen südlichen Provinz, von der immer wieder und gerade in den letzten Monaten erneut Unruhen gegen die Zentralregierung in Khartum ausgegangen sind. Daß Niedersachsen den Süden - die Güter werden dorthin über Nairobi verfrachtet, da zwischen Khartum und Juba gegenwärtig praktisch keine Verkehrswege bestehen - aus seinem Hilfsprogramm nicht ausgeklammert hat, wird von südsudanesischen Studenten, die in Göttingen von der "Gesellschaft für bedrohte Volker" betreut werden, positiv als Hinweis daffir gewertet daß es Niedersachsen nicht um Unterstützung für eine Regierung sondern um Hilfe für die Menschen

### Tempolimit kostet Arbeitsplätze

Autoindustrie und ADAC halten Grünen-Vorschlag gegen Waldsterben für unrealisierbar

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Eine Begrenzung der Höchstge-schwindigkeit für Kraftfahrzeuge auf Bundesautobahnen bei 100 Stundenkilometer und auf Landstraßen bei 80 Stundenkilometer würde zwar eine Verringerung der Stickoxide, aber eine Vergrößerung des Ausstoßes von Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxiden bedeuten. Mit diesem Argument konterten zwei maßgebende verkehrsverbundene Organisationen, der \_Allgemeine Deutsche Automohilclub" (ADAC) und der Verband der Automobilindustrie e. V., anläßlich einer Anhörung im Deutschen Bundestag zum Thema "Notmaßnahmen gegen das Waldsterben" am Montag einen Vorstoß der Bundestagsfraktion der "Grünen", Geschwindigkeitsbegrenzungen gesetzlich einzuführen.

In der Begründung des Antrags hatte die Fraktion, auf deren Initiative hin die öffentliche Anhörung zustande gekommen war, festgestellt, daß ihr Vorschlag eine "sofortige Emissionsminderung der Stickoxide um 350 000 bis 400 000 Tonnen jährlich" bewirke. Das wäre eine Reduktion von etwa 13 Prozent der gesamten in zwölf Monsten anfallenden

Sprecher des ADAC machten im Verlauf der ganztägigen Anhörung geltend, daß in ganz Westeuropa auf Autobahnen ein Mittel von etwa 120 Stundenkilometern gefahren werde, die verstärkte Durchsetzung" einer größeren Drosselung werde "nur mittels eines nicht realisierbaren zusätzbehen Kontrollaufwandes für möghich gehalten In der Stellungnahme des Verban-

des der Automobilindustrie e.V.

heißt es, bereits anläßlich der parlamentarischen Anhörung zum Thema Waldschäden und Luftverunreinigungen" am 24 und 25. Oktober 1983 in Bonn habe man die Information des Umweltbundesamtes zitiert, wonach ein Tempo 100 auf der Bundesautobahn und ein Tempo 80 auf Landstraßen die genannten Reduktionen herbeiführen würde. Wenn der Gesamtverkehr aber für 45 Prozent der Stickoxide-Emission in der Bundesrepublik verantwortlich sei, dann könne eine 12prozentige Minderung nicht durch Tempolimits bewirkt werden. Der VdA hält bei Einführung nur einen Rückgang der Stickoxide um 70 000 Tonnen für realistisch - erkauft mit einer Zunahme von 14 000 Tonnen bei den anderen Schadstoffen aus dem Auspuff. Ausführlich wiesen die Vertreter

der Automobilwirtschaft auf die wirtschaftlichen Folgen eines Tempolimits hin, das eine "Schwächung der technischen Wettbewerbsfähigkeit" mit sich bringe. Technische Merkmale wie Radstand, Reifen und Bremsen zeigten deutliche Abhängigkeit von der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugtyps; Anderungen am Fahrzeug seien zwangsläufig zu erwarten. Ein wahrscheinlicher Absatzrückgang um zehn Prozent werde rund 60 000 Arbeitsplätze in diesem Industrie-

Erregte Wortwechsel ergaben sich während der Anhörung unter Lei-tung des Vorsitzenden des Bundestags-Innenausschusses, des SPD-Bundestagsabgeordneten Axel Wernitz durch die Behauptung des "Grünen"-Abgeordneten Wolfgang Ehmke, eine VdA-Tabelle sei gefälscht". Von dieser Tabelle, die den Anstieg von Schadstoff-Emissionen bei Langsamfahrt anzeigt, meinte der Vertreter des Umwelt-Bundesamtes in Berlin, sie sei "nicht auf offizielle Quellen zurückzuführen\*.

Auf die Frage, welche Auswirkungen sich aus einem Tempolimit hinsichtlich des Verkehrsablaufs ergeben würden, verwies das Umweltbundesamt auf fehlende Untersu-

standsvorsitzenden Hermann Josef Brielmaier von der Bundesregierung noch nicht über eine Suspendieruog zweig kosten. der bereits gewährten Exportlizenz unterrichtet worden. Auf Anfrage teilte ein Firmensprecher der WELT mit, die Firma habe zu keinem Zeitpunkt entgegen ir. gendwelcher behördlichen Genehmigungen gehandelt und sich sofort nach dem Zuschlag des Auftrags um die entsprechenden Lizenzen bemüht". Diese lägen nun vor, und der Auftrag müsse fristgemäß erfüllt

> weitgehend abgeschlossen. Es handelt sich um zwei Lizenzen. Eine wurde von der US-Regierung ausgestellt, die andere von der Bundesregierung. Die amerikanische Genehmigung war notwendig, weil strategisch relevantes Material aus den USA in die Westen eingearbeitet wird. Aufgrund der Kriegslage in Nahost hat, wie der parlamentarische Staatssekretär Sprung vom Bundeswirtschaftsministerium in der Fragestunde des Bundestages am 25. Januar mitteilte, Washington die amerikanische Genehmigung suspendiert. Von der Aussetzung der amerikanischen Lizenz aber sei in Fulda amtlich nichts bekannt, wie der Firmensprecher der WELT versicherte.

werden. Die investitionstarken Vor-

bereitungen für die Produktion seien

Die Panzerwesten sind für die syrische Armee und Polizei bestimmt. Sie gehören, wie Testergebnisse bezeugen, zu den besten kugelsicheren Westen der Welt. Sie könnten selbst Schüsse aus einer Kalaschnikow aus einem Dutzend Meter Entfernung abwehren. Sie eignen sich vorzüglich für Soldaten, die vor Heckenschützen auf der Hut sein müssen oder die im Nahkampf vorrücken, zum Beispiel in einer umkämpften Großstadt wie Beirut, Nach Ansicht der Firma sind die Schutzwesten keine Waffen. Sollte die Bundesregierung ihre Exportgenehmigung suspendieren, müßte Bonn auch für den Schaden aufkommen, der der Firma durch den Verlust des Geschäfts dann entstehen würde. Die Lieferung der Westen ist für das erste Halbjahr 1984 vorgesehen. Der Firma soll dem Vernehmen nach außerdem ein Zusatzauftrag on weiteren 40 000 Panzerwesten die syrische Armee in Aussicht ge-

### "Alternative Strategien" umstritten

Der Verteidigungsausschuß des Bundestages beendet seine Anhörungen

RÜDIGER MONIAC, Bonn In einer Reihe von Anhörungen von Fachleuten über Möglichkeiten, die geltende NATO-Strategie der flexiblen Erwiderung durch "alternative Konzepte" selbst zu verändern oder ganz abzulösen, traten vor dem Verteidigungsausschuß des Bundestages gestern zum letzten Mal mehrere Experten auf. Zum Teil erwiesen sich allerdings die verschiedenen Au-Berungen als völlig unvereinbar.

Professor Karl Kaiser, der Leiter des Bonner Forschungsinstituts der. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, verwarf in seinem Beitrag die Möglichkeit "wirklich alternativer Strategien". Er setzte als Bedingung für den seit mehr als vier Jahrzehnten in Europa herrschenden Frieden die unaufhebbare Bezie. hung" zwischen dem Risiko, das der Angreifer mit einer Aggression für seine Existenz eingeht, und der mit ihm erreichten Verhütung des Krieges. Auf diesem Gedanken aufbauend, nanute es Kaiser "verantwortliche Politik\*, daß ständig über die "Optimierung" der gültigen Strategie Strategie" wecke lediglich nicht erfullbare Erwartungen. Alternativen, die diesen Namen verdienten, seien aus guten Gründen nicht mehrheitsoder konsensfähig". Kaiser nannte in diesem Zusammenhang die soziale Verteidigung" und eine rein konven-tionelle Verteidigung mit Techno-Kommandos", die die ganze Tiefe der Bundesrepublik von vornherein ein-

Positiv bewertete der Professor in dieser Hinsicht die kürzlich von dem SPD-Abgeordneten von Bülow vorgetragenen Überlegungen, in Teilen der Vorneverteidigung ein Milizsystem mit starker Panzerabwehr zu organisieren. Desgleichen plädierte er für die Einführung neuer Waffen zur Bekämpfung der heranrücken-den Zweiten Staffel. Dies schaffe "Spielraum zur Anbebung der nuklearen Schwelle\*. Wenig hilfreich hingegen seien bei den vorhandenen Tragermitteln atomwaffenfreie

Konträr zu ihm äußerte sich der wissenschaftliche Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung, Eckhard Lübkemeier. Er sieht die NATO-Stra-

Wegen zwinge. Er wie später auch Dieter Lutz vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik plädierten für den einseitigen Abzug der NATO-Atomwaffen aus Europa, wenn Rüstungskontrollverhandlungen nicht zu einer gleichgewichtigen Verminderung auf beiden Seiten führen sollten. Lutz stellte einseitige Vorleistungen des Westens als vorrangig im eigenen Interesse begend dar, da die Lage sich so stabi-lisiere. Lutz gebrauchte in diesen Zusammenhang das Bild vom Boot, in dem ein Leck nicht durch ein weiteres kompensiert werden könne. Daneben sprachen in der Anbörung auch "Kirchenmänner", so der frübere Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wilkens, und der evangelische Militärgeneraldekan Gramm. Beide warnten davor, zu glauben, der Theologe könne dem Politiker eine eindeutige Handlungsanweisung geben. Gramm meinte, die Bergpredigt könne nicht

das "direkte Gesetz des Staates" sein. Wilkens hoffte auf die "vernünftige Einsicht in die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Völker". Sie altegie in einer \_inneren Glaubwürdig- iem sichere den Frieden. dacht werde. Der Begriff alternative keitskrise", die zur Suche nach neuen Seite 2: Wege zum Frieden

### Barschel sieht die SPD-Medienpolitik in Bewegung

\_Wir Ministerpräsidenten sind\*. sagt der Kieler Regierungschef Uwe Barschel, "zum Erfolg verurteilt." Die "Bewegung", die in die bislang starre und dogmatische Medienpolitik der Sozialdemokraten gekommen ist, verfolgt Barschel mit Genugtu-ung. Er sieht eine "letzte Chance", daß sich die Ministerpräsidenten auf ihrer Sitzung am 23. Februar doch

noch auf ein gemeinsames Satelliten-Nutzungskonzept verständigen. Es gibt Indizien, die einen solchen Optimismus rechtfertigen. Peter Glotz, Bundesgeschäftsführer der SPD und vor seiner Politikerzeit Kommunikationswissenschaftler in München, war der erste, der seiner Partei empfahl, den Zuschauer-Balkon zu verlassen und sich an der Gestaltung der künftigen Medienlandschaft aktiv zu beteiligen. Klaus von Dohnanyi, Hamburger Erster Bürgermeister, nahm den Ball auf. Durch die Satellitentechnik, gab Dohnanyi jetzt zu Protokoll, sei es

unvermeidlich", daß es die neuen

Medien geben werde. So wenig wie

sich die "DDR" gegen das Westfern-sehen habe schützen können, so wenig könne die Bundesrepublik Deutschland gegen das Satellitenfernsehen sein. "Nicht abwehren, sondern gestalten", ist fortan die Devise der Reformer sozialdemokratischer Medienpolitik.

Aber, genügt dieses "in Kauf nehmende Ja\*, wie Barschel sich ausdrückt, um den Weg zu einem gemeinsamen Konzept zu bahnen? Die Sitzung am 23. Februar wird die "Nagelprobe" (Barschel) sein. Als Anhänger eines kooperativen Rundfunkföderalismus ist er bereit, um einen Kompromiß zu ringen, "aber nicht um jeden Preis". Eine weitere Verzögerung werde er nicht akzeptieren, denn schließlich befassen sich die Ministerpräsidenten mit der Nutzung des TV-Satelliten bereits seit 20. Oktober 1982. Er nennt die Grundpositionen, die er als nicht verhandlungsfähig betrachtet:

 Zuweisung eines Kanals des soge-nannten Westbeams des Europäi-Kommunikationssatelliten (ECS) an ein privates Konsortium

• Übertragung eines Fernsehkanals des TV-Sat an private Veranstalter sowie angemessene Aufteilung der Hörfunkkanäle unter den Ländern.

Über alles andere, so der Kieler Ministerpräsident, könne gesprochen werden; zum Beispiel über einen deutschen Kulturkanal (Initiative Baden-Württembergs), eine begrenzte Ausweitung der öffentlich-rechtlichen Programme, eine langfristige Verständigung über einheitliche Kriterien zur Einspeisung von Satellitenprogrammen und eine Art öffentlich-rechtliches Dach\* für den Direktempfang bei den Rundfunksatelliten (TV-Sat).

Gibt es überhaupt einen Bedarf an zusätzlichen Programmen? Barschel: Es ist verwunderlich, daß diese Frage vor allem von ARD und ZDF aufgeworfen wird." Er spricht von einer offensiven Programmpolitik der öffentlich-rechtlichen Austalten und zāhlt auf: ARD und ZDF haben wiederholt Ansprüche auf eine Beteiligung bei Verteil- und Direktsatelliten sowie beim Kabelrundfunk angemel-

det. Das ZDF beteiligt sich bereits öffentlich-rechtlichen Anstalten "jemit zwei TV-Programmen, einem Musikkanal sowie einem "zeitversetzten Programm" am Pilotprojekt Ludwigshafen. ARD und ZDF haben offiziell ihr Interesse an einem Kanal aus dem ECS angemeldet, außerdem wollen sie die Fernsehkanäle auf dem TV-Sat belegen, und über den Hör-funkkanal sollen die Programme der neuen ARD-Anstalten und der "Bundesrundfunkanstalten Deutschlandfunk und Deutsche Welle verbreitet werden. Schließlich beabsichtigen sie, über das TV-Übertragungssystem, das die Post 1985 errichten will, die fünf bestehenden dritten TV-Programme der ARD zu senden.

Barschel hat allerdings Zweifel, ob beispielsweise der ZDF-Staatsvertrag, der nur für ein Programm gilt, derlei Aktivitäten zuläßt. Und: "Wie dies insbesondere vor dem Hintergrund einer angeblich zu gering aus-gefallenen Gebührenerhöhung finan-ziert werden soll, bleibt zweifelhaft. Für den schleswig-holsteinischen Regierungschef ist dabei klar, daß eine Ausdehnung der terrestrischen (erdgebundenen) Fernsehwerbung der

denfalls nicht in Betracht kommt". Zu raschen politischen Entscheidungen zwingen freilich nicht nur die ausgeweiteten Übertragungsmöglichkeiten durch Satellit und Kabel, sondern "auch die Sogwirkungen einer weniger reglementierten Medienlandschaft bei unseren europäischen Nachbarn". Eine Anspielung auf die Entwicklung bei ATL Plus und der Gruppe Murdoch/WAZ, Hinzu kommt das Ende des NDR-Sendemonopols in Norddeutschland am 1. 1. 1983. Deshalb soll der Regierungsentwurf für ein schleswig-holsteinisches Landesrundfunkgesetz so rechtzeitig dem Landtag vorgelegt werden, daß die erste Lesung noch vor der Sommerpause stattfinden kann. Ziel ist es, Meinungsvielfalt durch "Außenpluralität", das heißt durch eine Vielzahl von Programmen, zu erreichen. Solange die-

se Pluralität allerdings nicht möglich

ist, muß jedes Programm in sich

ausgewogen sein (Barschel). Dage-

gen können auch sozialdemokrati-

sche Politiker wie Dohnanyi kaum

etwas einzuwenden haben.

### "Kein Verstoß gegen den Datenschutz"

Der Bundesbeauftragte für Daten-schutz, Reinhold Baumann, hat die Ansicht vertreten, es gebe keine Anzeichen dafür, daß bei der Weitergabe von Soldatenadressen durch die "Postreklame" gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen worden sei. Ein Sprecher des Postministeriums hat gestern die Bezeichnung der Angelegenheit durch Minister Schwarz-Schilling als "Skandal" zurückge-nommen. Die Herausgabe aller Adressen aus Telefonbüchern durch die "Postreklame" erfolge in voller Übereinstimmung mit dem Datenschutz-gesetz. Die Adresse werde generell bekannt, wenn man einen Telefonanschluß beantrage, könne aber seit 1980 per Antrag für eine Weiterverwendung gesperrt werden.

DIE WELT (usps 603-580) is published delty except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmester: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Clifts N.J. 07632.

Heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gastlichkeit



### Dem Gast zum Gruße...

vollends gesicherte und zutreffende Antwort auf die berechtigte frage geben können, warum denn wohl der einflige Inhaber eines gaftlichen Saufes im franabfifchiprachigen Wandtland einen »Cavalier«, einen Reiter alfo, jum einladenden Wirtshauszeichen erkor. Manche naheliegenden Deutungen find uns freilich möglich: Dielleicht war ber Wirt einftmals felbft ein prächtiger Reiter in fcmacker Uniform gewesen, und Die Frau Wirtin wollte ihren Mann auch auf diefe Weife beftändig voe Augen haben - ober aber, feine, des Wirtes fehr kuhnen Soffnungen richteten fich auf

Gefcheite, fogar Gelehrte, allefamt haben keine den Rucken eines Pferden: Am liebsten wollte er fie alle, feine Gafte, herrlich und herzlich und hoch zu Rof begrußen. Denkbar ift aber auch noch, daß einfach bem beauftragten Golzichnitzer folche hubichen und beeindruckenden Reiterfiguren am beften gelangen. Wer wird es uns jemals gang genau fagen konnen?

> Cines allein ift jedoch, felbft bei Kennern und Wiffenben, vollenda ficher: Gerade heutzutage find folde ober ahnliche Zeichen guter Gaftlichkeit von vielen gern gefehen, und ein Willkommens Schlückchen Asbach Uralt wird gang gewiß aller Gergen erfreuen.



Im Flsbach Uralt ist ber Geist des Weines!

### Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Lehrer gegen den Staat

hh

But de la constitución de la con

the first

The state of the s

Ter Bi

THE SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

A POST

To de se

£1.3 000

THE CH. EN

i se a lie;

二十五元

in ander

er int Tra.

F 124 35

To be the second

Se dime:

· Singuista

··· Des

er 🚓 🕦

. . . . . . .

. . . . . .

The Group.

- ::: T=\_

... - Ā<u>r</u>-

.....

ಿಕೆಯಲದ್ದ

:: :::i::

ಿಯಾದ

Table 10 440

\_ C#7, T<u>#7.4</u>\*

:- :=

:: --..<del>....</del>

- - - <u>ler</u>

erstoß

utz" "

1 to 1 to 1

1. (12)

Sec. Carry

Sehr geehrte Redaktion. Dank für den ausgezeichneten Artikel von Professor Brezinka, der sicher einigen Eltern Rückhalt gibt. Er sei aber vor allem den Lehrern (die die WELT vermutlich nicht lesen) ins Stammbuch geschrieben, die ein quasisexuelles Lustempfinden verspüren, wenn sie den Schülern iedes Ideal im Sinne der angespro-

chenen sieben Punkte und jede Bindung an Staat und Familie austreiben, die wie Manager bezahlt werden, sich wie Tagelöhner verhalten und wie Parteifunktionäre reden. Lehrer, die in entwaffnender Offenheit verkünden, es gäbe keine allgemeinverbindlichen Ziele, die man vermitteln könne, die sich mit allen Mitteln bei ihren Schülern anbiedern, die sie lehren, über Dinge zu reden, von denen sie keine blasse Ahnung haben, die zur Kritik ohne Sachkenntnis auffor-

Diese Lehrer erziehen nicht mit, sondern gegen die Eltern, nicht für, sondern gegen den Staat.

Trotz besten Willens sind die Eltern der Übermacht Kinder-Lehrer-Klassenkameraden selten gewachsen. Dazu kommt, daß der Schaden an den Kindern erst in der Studienstufe (wenn die Kinder volljährig sind) oder beim Studien- oder Lehrbeginn sichtbar wird. Zur Vermeidung ständiger Konflikte im Hause und aus Angst vor Repressalien gegen die Kinder tun die Eltern oft genau das Beabsichtigte: sie resignieren oder sie passen ihre "Argumentation" der GEW-Dialektik an.

Ich schlage vor, daß diese Lehrer, die das Beamtentum ad absurdum führen, ja z. T. öffentlich bekämpfen, und die an der allgemeinen Beamtendiffamierung einen wesentlichen Anteil haben, schnellstens in den Angestelltenstatus überführt werden. Sie mögen dann streiken. Rentenversicherungsbeiträge zahlen und gehaltsmäßig der Industrie vergleichbar eingestuft werden. Sie könnten dann endlich bei Nichteignung entlassen oder mit weniger qualifizierten Arbeiten betraut werden. Bei Agitation gegen den Dienstherm Staat oder beim Hereintragen von Politik in den Betrieb Schule droht ihnen (oft fristlose) Entlassung. Vor allem aber

wer erziehen will, mus sieh auf ein Ziel könnte man sie strafrechtlich verant-verpflichten; GEISTIGE WELT vom 21. wortlich machen für Schäden an unseren Kindern, die sie grobfahrlässig oder vorsätzlich anrichten, so wie sie selbst aufrufen zur strafrechtlichen Ahndung von Fehlern, die Ärzte, Rechtsanwälte, Polizeibeamte oder Politiker begehen.

> Unsere Kinder hätten dann eine bessere Ausbildung und mehr Zukunftsperspektiven, Forschung und Entwicklung würden nicht weiter in die Bedeutungslosigkeit sinken, und es brauchte uns nicht angst zu sein um unsere Renten.

> > Mit freundlichen Grüßen W. Thomaschki,

#### Zukunft verneint

"Die Krankbeter"; WEL/T vom 29. Januar Wie recht Herbert Kremp hat: Wo immer man hinschaut, wo immer man hinhört – das sorgenzerfurchte Gesicht, die klagende Stimme, das ewig gleiche Lamento über den jammervollen Zustand der Bundesrepublik. Alles wird zunächst aufgebauscht, damit man es sodann ausschweifend bekritteln kann. Das aber schon seit langer Zeit: Die "Weltuntergangsmiene" unserer Fernsehsprecher, das monotone Klagelied der Rundfunkreporter begleiten mich schon seit Jahren.

#### Wort des Tages

99 Die Arbeit an der Welt beginnt immer mit der Arbeit an dir selbst, nicht mit der Arbeit an den anderen. Auf dein Sein kommt es dabei mehr an als auf dein Tun. Alle Arbeit kann Gottesdienst sein, keine ist es von Natur. Nicht an der Arbeit liegt es, sondern an der Seele des arbeitenden Menschen.

Elly Heuss-Knapp, Gründerin des

Personalien

Technischen Hochschule Aachen,

wurde gestern 65 Jahre alt. Der Fach-

und Technologie der Kohle ist im In-

und Ausland geschätzt. Er stammt

aus Oppeln, Oberschlesien. Schäfer

studierte Chemie, Physik und Mine-ralogie, Geschichte und Philoso-

phie. Nach ersten beruflichen Statio-

nen bei den Leuna-Werken, "DDR",

und bei der Bergakademie Freiberg

baute er in den 60er Jahren für die

Textilingenieurschule Aachen den

Kokerei und Brikettierung an der Karikaturen-Ausstellung "Höhen-

"Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten" - es wäre zu verzeihen, wenn dies allein der Grund dafür wäre, daß genüßlich jedes kleine Wehwehchen zur Katastrophe hochstilisiert würde. Aber hier sind andere Kräfte am Werk: Die masochistische Lust am Untergang, der Mangel an Gelassenheit, die Unfähigkeit und das Nichtwollen, in größeren Zusammenhängen zu denken, und vie-

les mehr.

Kommt man aus dem Ausland zurück – es muß gar nicht ein anderer Stern sein, sondern es genügt auch schon ein Entwicklungsland -, ist man immer wieder fassungslos, wie ein Volk sich und seine Zukunft verneint: Hegelsche Dialektik fast in Reinkultur, wenn man sich daran erinnert, daß noch vor 50 Jahren die ganze Welt Deutschland hören sollte. Im übrigen ist das Wort "Angst" inzwischen zu einem Lehnwort der angelsächsischen Sprache geworden - so wie früher "Kindergarten" und "Gemütlichkeit". Und nachdem man mittlerweile auch schon in Frankreich den Ausdruck "Verdrießlich-

keit" verwendet: Vielleicht wird es

uns doch noch gelingen, daß die Welt

Mit freundlichen Grüßen Professor Dr. P. Baron,

Sehr geehrte Damen und Herren, die persönliche "Konsequenz" ist bei Politikern selten geworden. Richard Jäger gehört zu den wenigen konsequenten Politikern. Er ist sich von Anfang an in seiner politischen Arbeit treu geblieben. Das hat er nicht zuletzt damit dokumentiert, daß er 1972 bei den Ostverträgen klar

Früher war eine solche Haltung selbstverständlich, da sie zwar individuell geprägt, aber dennoch sachbezogen ist. Eine derartige Haltung sollte mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden angesichts der gesellschaftlichen und politischen Verunsicherungen dieser Tage. Ich bin deshalb für diesen Ihren Bericht

> Mit freundlichen Grüßen K. W. Albrecht,

### Sport-Pokale machen den Premier populär

Von MANFRED NEUBER Australien und Neuseeland wer-den in diesem Jahr nach wahl-

taktischem Kalkül regiert. Während der sozialistische Premier Robert Hawke mit dem Gedanken an vorgezogene Wahlen spielt, trachtet sein konservativer Kollege in Neuseeland. Robert Muldoon, danach, den Urnengang möglichst lange aufzuschieben.

Die Australier stimmten erst im vorigen März für den Wechsel von den Liberalen zu Labor. Nur vier Wochen, nachdem Hawke zum Oppositions-führer aufgerückt war, erhielt er bei plötzlich angesetzten Wahlen ein deutliches Mandat Sein Vorgänger Malcolm Fraser hatte sich bei dem

Wahl-Coup verkalkuliert. Hawke hat die Erwartungen der Wähler bisher nicht enttäuscht. Er hätte bis 1986 Zeit, sich ihrem Votum zu stellen. Wie der Premier aber jetzt andeutete, könnte er die bis Mitte 1985 fälligen "Halbzeit"-Wahlen für den Senat zum Anlaß nehmen, gleichzeitig ein neues Repräsentantenhaus wählen zu lassen.

Canberra konnte zu Jahresbeginn einen leichten Wirtschaftsaufschwung registrieren. Die Ausfuhren steigen, der Handelsüberschuß nimmt zu, und die Gold- und Währungsreserven haben Rekordhöhe erreicht. Bei einer Belebung des Binnenmarktes sinkt die Arbeitslosigkeit allmählich, aber stetig.

Finanzminister John Hawkins ermahnt die Gewerkschaften, am Lohn- und Preispakt mit der Regierung festzuhalten. Allzu lange werden ihre Funktionäre aber nicht mehr stillhalten. Wenn Hawke seine früheren Genossen überzeugen kann, daß Steuererleichterungen im nächsten Budget allen nützen, bekäme er starke Wahltrümpfe in die Hand.

Wie groß gegenwärtig die Popularität des Premiers ist, unterstreicht die Umfrage (Morgan-Gallup-Poll) nach dem "Meister-Politiker" im Lande.

### **AUSTRALIEN**

Hawke siegte mit dem Rekordergeb-nis von 73 Prozent. Sogar bei den Anhängern der Opposition steht er höher in der Gunst (43) als Oppositionsführer Andrew Peacock (38).

Im sportfreudigen Australien kamen Hawke zwei Erfolge zugute: Der Gewinn des Davis-Cup im Tennis und des "Ammerca's Cup" für Hoch-

Für den neuseeländischen Premier Muldoon und seine konservative Nationalpartei ist die Konstellation gegenwärtig sehr ungünstig. Späte-stens im November dieses Jahres sind Neuwahlen fällig. So wird die Runden zu kommen.

Die Konservativen haben nur eine unsichere Mehrheit von zwei Mandaten im Parlament. Sie müssen zur nächsten Wahl vermutlich mit einem neuen Spitzenkandidaten antreten. Zum Ende des vorigen Jahres hatten sie binnen zehn Wochen laut Meinungsumfragen zehn Prozent ihrer Wählerstimmen verloren.

Nicht die Labour Party unter dem neuen Oppositionsführer David Lange, sondern eine neue Rechtsgruppierung, die New Zealand Party, bringt die Nationalpartei in Verlegenheit, weil sie ureigene Anliegen der konservativen Klientel aufgreift und konsequent verficht. Ihr Kopf ist der 44jährige Millionär Bob Jones.

Die New Zealand Party erhält Zulauf von enttäuschten Anhängern der Regierungspartei, die von einer lupenreinen Marktwirtschaft abgegangen sei und immer mehr dirigistische Eingriffe vornehme. In der Praxis, so die Kritiker, sei Premier Muldoon viel "linker" als die Labor Party.

Erst vor fünf Monaten gegründet, schnellte die New Zealand Party in Umfragen auf 18 Punkte boch; damit überrundet sie schon die Social Credit Party, die bisher als unbedeuten- lien und den USA verlangt.

Regierungspartei versuchen, bis ans de dritte auf die Rolle eines Züng-Ende der dreijährigen Legislaturpe leins an der Waage hoffte. Sie stellt riode in Wellington noch über die nur zwei Abgeordnete, die nach den jüngsten demoskopischen Resultaten abgemeldet sind.

Die Labour Party hat ihre Führungskrise im vorigen Jahr und den Absprung zweier Abgeordneter überwunden und liegt mit 38 Prozent einige Punkte vor der Regierungspartei. Sie beobachtet erstaunt die "scharfen Turbulenzen" auf der Rechten und stimmt für Vorlagen des Premiers. wenn ihn seine Hinterbänkler im Stich lassen.

Wird es in Wellington zu der prophezeiten Palastrevolution seiner eigenen Partei gegen Muldoon kommen? Mit seiner drastischen Austerity-Politik der vergangenen beiden Jahre hat er die Inflation gebremst und die Schwierigkeiten in der Zah lungsbilanz verringert, selbst aber keine Popularität gewinnen können.

Zu dem schnellen Aufstieg der Konkurrenz von rechts haben demagogische Tone beigetragen. So polemisiert Bob Jones gegen "unnütze" Verteidigungsausgaben; als geografisch isoliertes Land solle sich Neuseeland für eine \_bewaffnete Neutralität" entscheiden. Darin trifft er sich mit der Labour Party, die den Austritt aus dem Anzus-Pakt mit Austra-

#### Klare Haltung

am deutschen Wesen verwest.

mit "Nein" votiert hat.

sehr dankbar.

#### Kritik an **EKD-Treffen** mit "Terroristen"

idea, Dortmund

"Schärfstens verurteilt" hat die Evangelische Notgemeinschaft in Deutschland die Begegnung von hohen Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit der südafrikanischen Untergrundbewegung Afrikanischer Nationalkongreß (ANC) am 3. Februar in Mülheim

Die Notgemeinschaft erklärte, es sei bekannt, daß der "ANC auf dem Wege von Terror und Gewalt die Errichtung einer marxistischen Diktatur in Südafrika anstrebt". Die Evangelische Notgemeinschaft sehe sich durch das Treffen von Mülheim in ihren Warnungen vor einer Zusammenarbeit und einer Unterstützung terroristischer Befreiungsbewegungen" bestätigt. Für die Opfer des auch vom ANC im südlichen Afrika "verursachten Terrorismus" will die Notgemeinschaft 10 000 Mark zur Verfügung stellen.

Die Evangelische Notgemeinschaft unter Vorsitz von Oberpfarrer Hanns Schroedl (München) ist Mitglied der Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands.

### Owen verlangt Erklärung des Premiers

Im Windschatten der Cheltenham-Affare, die die britische Premierministerin Margaret Thatcher seit einigen Tagen in die Defensive drängt, haben die britischen Oppositionsparteien in wachsendem Maße eine "Mark-Thatcher-Affäre" hochzuspielen versucht. Ausgelöst hatte diesen Fall die Sonntagszeitung "Observer", die vor 14 Tagen enthüllte, daß Frau Thatcher sich vor drei Jahren bei ihrem Besuch in Oman dafür verwendet habe, daß die britische Firma "Cementation International Ltd" den Zuschlag für den Bau einer Universität in Oman erhielt. Das gesamte Projekt sollte umgerechnet etwa 1,2 Milliarden D-Mark kosten.

Nun ist es nichts Außergewöhnliches, daß britische Regierungschefs bei ihren Auslandsreisen auch als Kaufleute fungieren und unter dem Motto "buy British" die Werbetrommel für die britische Industrie rühren. Der Haken an der Oman-Geschichte jedoch war, daß Frau Thatchers Sohn Mark bei der Firma "Cementation International" einen Beratervertrag hatte und während des Besuchs Frau Thatchers überraschend in Oman auftauchte.

FRITZ WIRTH, London hauptet, daß bei dieser Auftragsvergabe - "Cementation International" war im übrigen der einzige Bewerber für dieses Projekt - etwas Unrechtes geschehen sei. Sie stellt jedoch fest: "Wenn Mark Thatcher für seine Rolle in diesem Auftrag eine Provision erhalten hat, dann dürfte es eine sechsstellige Summe gewesen sein." Mit anderen Worten: der Minimalbetrag dürfte nicht unter umgerechnet 400 000 D-Mark gelegen haben.

> Die Sache kam unverzüglich im Unterhaus zur Sprache, doch es fiel auf, daß die Führung der Oppositionsparteien ihre Finger aus dem Spiel hielt und das Feld den Hinterbänklern überließ. Frau Thatcher webrte deren Anfragen und Attacken mit der Bemerkung ab, daß sie selbstverständlich auf ihren Auslandsreisen britische Industrieinteressen vertrete und daß im übrigen die geschäftlichen Unternehmungen ihrer Familienmitglieder Privatsache

Sie weigerte sich jedenfalls wieder-.holt, auch nur ein Wort über die Rolle ihres Sohnes im Oman-Geschäft zu verlieren, den der "Observer" als einen jungen Mann beschreibt, der

im übrigen sehr eilig habe, aus dem Namen seiner Mutter Geld zu machen.

Am Wochenende nun haben führende Mitglieder der Oppositionsparteien ihre Zurückhaltung in dieser Frage aufgegeben. SDP-Chef David Owen, der in der Cheltenham-Affare bereits den Rücktritt von Außenminister Sir Geoffrey Howe gefordert hat, verlangte von Frau Thatcher eine "sofortige klärende Stellungnahme". durch die die ganze Sache ein für alle Male aus der Welt geschafft werde.

Unterstützt wurde Owen mit seiner Forderung von Peter Shore, einem Mitglied des Labour-Schattenkabinetts. Er erklärte: "Ich glaube nicht, daß die Unterstellungen des "Observers" notwendigerweise wahr sein müssen, doch es ist unbedingt nötig, daß die Premierministerin sie öffentlich zurückweist."

Der "Observer" indes hielt am Sonntag die Geschichte warm mit der Behauptung, daß bei dem Oman-Geschäft auch eine Firma als Sub-Kontraktor mit im Spiel gewesen sei. mit der der Ehemann der Premierministerin, Denis Thatcher, enge geschäftliche Verbindungen gehabt

### Die Opposition lauert auf Fehler von Marcos

Auch nach dem Plebiszit sind die politischen Kräfteverhältnisse auf den Philippinen unverändert / Mehr Pressefreiheit

Mit dem Schlagertitel "The impossible Dream" (Der unerfüllbare Traum) charakterisiert die philippinische Zeitung "Mr. and Mrs." die Situation der politischen Opposition. So zersplittert, wie sie war, ist sie geblieben. Der Mord an dem Erzrivalen von Präsident Marcos, Benigno Aquino, hat zwar einen tiefgehenden Wandel in der nationalen Stimmung bewirkt und Anti-Marcos-Demonstrationen allerorten auf die Straßen gebracht. Aber die Bemühungen der verschiedenen Oppositionsführer, ihre Parteien und Aktivistengruppen zu einer nationalen Anti-Marcos-Front zu vereinen, scheinen in der Tat ein "unerfüllbarer Traum" zu

Daran ändert auch nichts, daß drei Oppositionsblöcke am 17. Januar gemeinsam einen "offenen Brief" an Präsident Marcos schrieben, in dem sie sechs Forderungen stellten, deren Erfüllung die Voraussetzung für ihre Teilnahme an den Parlamentswahlen vom 14. Mai sei. Diese Opppositions-blöcke sind: die "Vereinigte Nationaldemokratische Union" (Unido),

ein Dachverband von 12 Parteien unter der Führung des Exsenators Salvador "Doy" Laurel, die kürzlich gegründete "Compact"-Gruppe, zu der sich die Exsenatoren Tanada und Diokno, Expräsident Macapagal und der Führer der "Philippinischen Demokratischen Partei" (PDP), Guingona, verbunden haben, ferner die "Allianz der in Metromanila ansässigen Bürgerassoziationen" (AMA) unter dem Vorsitz des Aquino-Bruders Agapito, dem Volk als "Butz"

Zusammen repräsentieren die drei Gruppen die Elite der nationalen Opposition. Kaum aber war der Brief raus, begann der interne Streit, wo und wieweit man zu Kompromissen bereit sein könne. Die Radikalen unter ihnen dürften jedenfalls in folgenden Punkten kompromißlos sein: 1. Verzicht des Präsidenten auf seine Macht, durch Dekrete Gesetze zu schaffen. 2. Aufhebung aller bisher erlassenen Dekrete, deren Zahl in die Tausende geht. 3. Generalamnestie für alle politischen Gefangenen. Da Marcos auf ehen diese Forderungen

kaum eingehen wird, scheint der Wahlboykott der Radikalen, wozu "Compact" und "Ama" gehören, oh-nehin beschlossene Sache zu sein. Dagegen erklärten Kreise der Gemä-Bigten, sie werden auf alle Fälle kandidieren. Man müsse Marcos die Chance geben, faire und ehrliche Wahlen durchzuführen; und wenn die Opposition zusammenstehe, würden Wahlmanipulationen schwer

Neun Jahre, bis 1981, herrschte Kriegsrecht. Aber auch seither behielt sich Marcos alle Macht vor. Erst mit dem immer noch unaufgeklärten Mord an Aquino ist das Volk aus seinem politischen Dämmerschlaf erwacht. Auf einmal werden Tabus umgeworfen. Die Presse schreibt, was sie denkt und was sie seit Jahren nicht mehr schreiben durfte. Schonungslos werden Fälle der Korruption, der Privilegien und der Mißwirtschaft aufgezeigt. Es fallen Worte wie "Volksrepublik", "Sozialismus" und "Revolution". Mangelnde Einheit der politischen Opposition heißt deshalb nicht Mangel an politischer Kraft. Ein falscher Schachzug von Präsident Marcos könnte zu Blutvergießen führen und die Opposition zur Einheitsfront zusammenschweißen. Marcos droht zwar mit seiner Armee, aber er hält sie zurück. Die gemäßigte Opposition fürchtet Militars wie Kommunisten gleichermaßen. Von so manchen Radikalen jedoch muß man annehmen, daß sie als Vorhut zu einer bewaffneten Provokation agieren. Marcos steht in einer höchst delika-

Noch kann sieh Marcos als Mann der Armen und Ausgebeuteten geben und auf jene zeigen, die zur Verteidigung selbstsüchtiger Eigeninteressen die Volksabstimmung zu boykottieren versuchten. Die Volksabstimmung ging durch. Die Regierung spricht von 70 Prozent der 30 Millionen Wählerstimmen, die Opposition von nicht mehr als 35 Prozent. Wie dem auch sei, das Votum hat an den Machtverbältnissen nichts geändert. Marcos regiert weiter, und die Opposition lauert nach wie vor darauf, daß er einen Fehler begeht. Dafür aber stehen die Chancen schlecht.

#### Die deutsch-englische Freundschaft ist sein Lebenswerk gewor-

GEBURTSTAGE

Senior der Deutschen Botschaft in London, wird am 8. Februar seinen 90. Geburtstag feiern. Der frühere Botschafter Karl-Günther von Hase sagte einmal über Sulzbach: "Ich kenne niemanden, der sich ein Leben lang so konsequent für ein friedliches Europa eingesetzt hat wie Sulzbach." Herbert Sulzbach, viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Kulturreferat am Belgrave Square tätig, entstammt einer jüdischen Bankiersfamilie aus Frankfurt. Im Ersten Weltkrieg wurde er als Leutnant mit dem EK I ausgezeichnet. Er emigrierte während der Nazi-Zeit nach London. Als Captain in der britischen Armee wurde er "Erziehungsoffizier in einem Lager für deutsche Kriegsgefangene, das un-ter dem Namen "Featherstone-Park" bekannt wurde. Die demokratische Schulung deutscher Kriegs-gefangener, inklusive der Einrichtung einer Lageruniversität, wurde zu einem bedeutenden Eckstein in der deutsch-britischen Verständigung. Unter den Sulzbach-Schülern nach dem Krieg waren viele, die später in der Bundesrepublik Karriere machten, zu ihnen gehörte auch Günter van Well, früherer Staatssekretär im AA und heute UNO-Botschafter in New York.

Professor Dr. Hans-Georg Schäfer, zuständig für das Lehrgebiet



bescheidene Rolle. Im Mittelpunkt der Ausstellung, die in der Bonner mann auf dem Gebiet der Chemie Bayern-Vertretung gezeigt wird, stehen die Bergsteiger und ihre Erlebnisse. Strauß kommt nur als "Bergriese" vor. Marianne Strauß war die Ausstellung dennoch ein Rundgang wert. In ihrer Münchner Wohnung haben sie und ihr Mann inzwischen eine umfangreiche Strauß-Karikaturen-Sammlung angelegt. Strauß sammelte 25 000 verschiedene Zeichnungen über Strauß. UNIVERSITÄT

rausch" spielt er jedoch nur eine

#### Nur der Erziehungswissenschaft-

ler Peter Paulig wird morgen in der Katholischen Universität in Eichstätt ein "Heimspiel" absolvieren können, wenn sich in einem Hearing die Kandidaten für den verwaisten Präsidenten-Sessel präsentieren. Denn Paulig hat seit 1977 an der Uni den Lehrstuhl für Schulpädagogik inne. Die Konkurrenz, auf die er trifft, ist erstklassig: Für das Präsidentenamt in Eichstätt haben sich auch der Politologe und Philosoph Nikolaus Lobkowicz, beworben, er war von 1971 bis 1976 Rektor und dann bis 1982 Präsident der Uni München und der Freiburger Moraltheologe Bernhard Stoeckle, Benediktiner der Abtei Ettal und von 1977 bis 1983 Rektor der Uni Freiburg. Die Wahl für das Präsidentenamt findet am 22. Februar in

Eichstätt statt.



Werden Sie auch im Alter Ihren Lebensstandard beibehalten können?

> Wenn Sie Ihre Altersvorsorge dem Staat allein überlassen, übersehen Sie eine Versorgungslücke. Denn die gesetzliche Rente kann nur eine Grundversorgung bieten.

Entscheiden Sie sich deshalb rechtzeitig für eine Lebensversicherung, die Ihren Lebensstandard auch im Alter garantiert. Je früher, desto geninger sind die Beiträge. Und desto höher der Wertzuwachs. Steuerbegünstigt. Bei voller Absicherung Ihrer Familie vom ersten Beitrag an. Lassen Sie sich doch einmal ausführlich von einem

Versicherungs-Fachmann beraten.

Die deutschen Lebensversicherer

verschlechtert?

Spekulationen über eine Verschlechterung des Gesundheitszu-

standes des sowjetischen Staats- und

ten sich auch gestern hartnäckig. Die

Gerüchte waren durch die überra-schende Verschiebung des Indien-

Besuchs von Verteidigungsminister

Dmitri Ustinow ausgelöst worden.

Auch in osteuropäischen Kreisen in

der sowjetischen Hauptstadt ging

man davon aus, daß Andropows Ge-

sundheit der Anlaß für die Absage

Ustinows war. Bereits vor der offiziel.

len "Verschiebung" der Ustinow-Reise habe es erste Hinweise auf eine

Verschlechterung der Gesundheit

Andropows gegeben. Am Sonntag

wurde bis zum späten Abend ein

auffallend großes Aufgebot an

schwarzen Regierungslimousinen be-obachtet, die sich in Richtung Kreml

Bei wichtigen Entscheidungen im

Kreml ist die Anwesenheit Ustinows

unbedingt erforderlich. Er gehört zu-

sammen mit Außenminister Andrei

Gromyko und Politbüromitglied

Konstantin Tschernenko zum inne-

ren Führungskreis der Politbüros.

Bereits bei der Wahl Andropows zum

Generalsekretär der KPdSU im No-

vember 1982 war Ustinow entschei-

dend beteiligt. Im Sommer vergange-

nen Jahres, als sich die schwere Er-

krankung Andropows abzeichnete,

hatte der Verteidiungsminister einen

Aufenthalt in Ungarn überraschend

Parteichefs Juri Andropow (69) hiel

#### Beamte tragen FDP-Führung Bedenken vor

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Führung der Freien Demokraten ist gestern mit der Spitze des Deutschen Beamtenbundes (DBB) in Bonn zu einem umfassenden Meinungsaustausch über die Fortentwicklung und Gestaltung des öffentlichen Dienstes zusammengetroffen. Dabei wurden von den DBB-Vertretern unter Leitung ihres Vorsitzenden Alfred Krause deutliche Vorbehalte gegen einen von den Bundestagsabgeordneten Hansjürgen Doss (CDU) und Detlef Kleinert (FDP) ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Begrenzung der Nebentätigkeit von Beamten (WELT v. 31. Januar) geäu-

Die Vorlage, so verlangte der DBB, solle "praxisnah" gestaltet werden. Denn sonst sei statt einer weiteren Entbürokratisierung ein zusätzliches "Antragsunwesen" zu befürchten. Die Beamtenrepräsentanten sprachen sich dafür aus, eine Lösung auf der Basis eines früheren, aber ge-scheiterten Gesetzentwurfs zu finden. Das FDP-Präsidium sagte eine, Prüfung zu. Die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten werde sich mit einer Novellierung erst befassen, wenn das Konzept mit dem Koalitionspartner CDU/CSU abgestimmt

Übereinstimmend wurde erklärt, daß die Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähgkeit des öffentlichen Dienstes weiterhin zu den wichtigsten politischen Aufgaben zähle. Dabei wies der DBB auf die wachsende Gefahr von Fehlentwicklungen durch einseitige Belastungen der Beamtenschaft "mit negativen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit\* hin. Ebenfalls Übereinstimmung bestand darüber, daß einer Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Verkürzung der Lebensarbeitszeit der Vorrang zu geben sei.

### Streitmacht für die Ostkaribik

Premier Adams kündigt Studie an / USA sollen 1000 Soldaten ausbilden und Waffen liefern

WERNER THOMAS, Miami

Dreieinhalb Monate nach der Intervention in Grenada und dem Sturz der marxistischen Regierung wird in der gesamten östlichen Karibik über Aufrüstungsschritte gesprochen. Die Sicherheitskräfte sollen verstärkt werden, damit sich die Inseln besser als bisher gegen innere und äußere Bedrohungen verteidigen können.

Tom Adams, der Premierminister von Barbados, fördert diese Bemü-hungen besonders tatkräftig. Der resolute Premier hat in einer Rede Ende Januar mitgeteilt, daß die karibischen Staaten eine Studie erarbeiten, die sich mit der Idee einer regionalen Streitmacht beschäftigt. Adams un-terstützt solche Überlegungen. Die Entwicklung auf Grenada war für ihn ein Alarmzeichen\*, aus dem er den Schluß zieht: "Wir müssen unsere militärische Kapazität erhöhen.

#### Der Anfang ist gemacht

Als die Briten den Inseln dieses Gebietes ihre Unabhängigkeit gaben - Barbados kam schon 1966 an die Reihe -, hinterließen sie unzureichende Sicherheitsstrukturen. Die jungen Staaten verfügten meist nur über kleine Polizeieinheiten. So konnte der Marxist Maurice Bishop mit ein paar Dutzend Gesinnungsgenossen im März 1979 die Macht auf Grenada ergreifen und dann, von den Kubanern unterstützt, die stärksten Streitkräfte der Region aufbauen. Die revolutionäre Volksarmee und die Milizbrigaden zählten 500 bis 600 Mitglieder und sollten weiter wach-

In den vergangenen Jahren sind mehrere Putschversuche gegen andere Regierungen unternommen worden, so auf Barbados, St. Lucia, St. Vincent und Dominica. Dominicas Premierministerin Eugenia Charles



Tom Adams

löste ihre winzige Armee auf, als diese ihren Sturz plante. Dominica wird seither nur von ein paar dutzend Polizeibeamten geschützt.

Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Vincent und Dominica haben 1982 ein regionales Sicherheitsabkommen unterzeichnet, den Vertrag von St. Kitts, weil sie sich langfristig von Grenada bedroht sahen. Das Abkommen schuf eine militärische Kommandozentrale auf Barbados, der jedoch kein ständiges Truppenkontingent untersteht. Jede Regierung sollte in einer Krisensituation Sicherheitskräfte zur Verfügung stellen.

Adams glaubt nun, daß dieser Vertrag als Grundlage für eine regionale Streitmacht dienen kann. Der Kommandozentrale müßten lediglich Truppenverbände unterstellt werden. Außerdem solle Grenada dem Bündnis beitreten, wenn Ende des

Jahres eine neue Regierung gewählt

In den meisten Hauptstädten der östlichen Karibik wird die Meinung vertreten, daß tausend Soldaten genügen würden. Sie sollten jedoch gut ausgebildet sein. In diesem Zusammenhang denken fast alle Regierungen an die Vereinigten Staaten. Der Anfang ist gemacht. Seit Dezember 1983 sind bereits amerikanische Militärs auf fünf Inseln (Antigua, Dominica, St. Vincent, St. Lucia, Barbados) tätig, um Polizisten und Soldaten für einen Grenada-Einsatz auszubilden. Das Training dauert sechs Wochen. Die karibische Friedenstruppe auf Grenada umfaßt 440 Mann. Sie soll einmal das amerikanische Kontin-gent ersetzen, das von 6000 Soldaten kurz nach der Invasion auf 280 schrumpfte.

#### Kritische Kommentare

Die Plane für eine regionale Armee und ein amerikanisches Engagement (Aushildung, Waffenlieferungen) werden diese Woche zur Diskussion stehen, wenn US-Außenminister George Shultz Barbados und Grenada besucht. Politische Beobachter erwarten dann die erste Stellungnahme eines hohen Vertreters der Reagan-Regierung zu diesem Thema.

Das Thema wird gelegentlich auch kritisch kommentiert. So warnt Errol Barrow, der frühere Premier von Barbados, vor dem "wachsenden Einfluß der amerikanischen Militärs". Linksgerichtete Politiker auf anderen Inseln urteilen ähnlich. Premier Adams weist solche Einwände mit dem Hinweis zurück: "Amerikanischer Einfluß ist mir lieber als kubanischer." An den Häuserwänden in St. George's, der Hauptstadt von Grenada, sind noch immer Slogans zu lesen wie "Danke, USA, für die Befreiung". (SAD)

### Friderichs zitiert Schmidt | Hat sich Zustand vor dem Flick-Ausschuß

Erste Informationen kamen von Finanzminister Hans Apel

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs (FDP) hat bekräftigt, daß er erstmals "konkret" am 9. Januar 1975 vom Verkauf des Daimler-Benz-Aktienpakets durch den Flick-Konzern an die Deutsche Bank vom damaligen Bundesfinanzminister Hans Apel (SPD) informiert worden sei. Daraufhin habe er in einem Gespräch dem damaligen Manager des Unternehmens, Eberhard von Brauchitsch, bedeutet, er sei "über diese Art der Information verwun-

Denn Brauchitsch habe ihm zuvor, als Gerüchte über einen denkbaren Verkauf der Aktien bekanntgeworden waren, gesagt, "wenn wir das machen, wird das so nicht geschehen". Friderichs war enttäuscht darüber, daß zu einem früheren Zeitpunkt sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch die Bundesregierung insgesamt über den Verkauf der Daimler-Benz-Aktien der Quandt-Gruppe an Kuwait nicht unterrichtet worden waren.

Am dritten Tag seiner Vernehmung als Zeuge vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß zur Aufklärung der Flick-Affäre verdeutlichte Friderichs seine jüngsten Aussagen zu der Frage, ob der Verkauf am 15. Januar 1975 in der Kabinettssitzung zur Sprache gekommen sei. Wenn er sich recht erinnere, sei es "so gewesen, daß in dieser Sitzung der Bundeskanzler das Kabinett vom bevorstehenden Verkauf unterrichtet hat". Der damalige Kanzler Helmut Schmidt habe erklärt, die beiden zuständigen Fachressorts seien einverstanden. Er habe "deutlich plädiert", daß das Aktienpaket, "die deutschen Grenzen nicht verläßt".

In der vierstündigen Vernehmung versuchte Otto Schily von den Grü-

Vatikan sorgt sich um

Sicherheit der Christen

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn

Im Vatikan und in Kreisen der ka-

tholischen Kirche in Europa verfolgt

man die Krise in Libanon mit wach-

sender Sorge. Aber im Gegensatz zu

früher wird heute die Frage gestellt:

Wie kann die Existenz der Christen in

diesem Land gewährleistet werden?

Seit Beginn des Krieges Mitte der

siebziger Jahre hatte sich der Vatikan

eindeutiger Erklärungen zugunsten

der Christen enthalten und in seinen

Muslims gefordert. Im September 1982 empfing der Papst sogar PLO-

Führer Arafat – am selben Tag, an

dem der gewählte Präsident Liba-

nons Beschir Gemayel ermordet wur-

de. Viele libanesische Christen waren

Nun aber scheint sich im Vatikan eine Wende zu vollziehen. Zwar for-

derte Johannes Paul II. bei seinem

Appell zum Waffenstillstand am

Sonntag abermals einen "aufrichti-

gen Dialog\* zwischen den Volks- und

Religionsgruppen des Landes. Kurz

zuvor jedoch hatte er anläßlich eines

Besuches libanesischer Abgeordne-

ter in Rom erstmals die Christen da-

vor gewarnt, den "Gefahren der Resi-

gnation" zu erliegen und aus purer

Verzweiflung jede beliebige Lösung

Der Papst versprach, "alles zu tun,

damit die Existenz und Rechte der

christlichen Gemeinschaften in Liba-

non anerkannt werden". Es gehe

oder festzuschreiben, sondern not-

wendig sei, daß "im Namen der Ge-

dieser Gemeinschaften garantiert"

man im Vatikan offenbar zu der

Überzeugung gelangt, daß ein Zu-

der Krise zu akzeptieren.

darüber tief betroffen.

Kurie fürchtet Verfassungsänderung in Libanon

Appellen meist den Dialog mit den Frankreich, den Niederlanden, Ita-

STEFAN HEYDECK, Bonn nen wiederholt, den jetzigen Vorstandssprecher der Dresdner Bank in Widersprüche im Zusammenhang mit angeblichen Spendenzahlungen zu verwickeln. Zu den Anfang letzten Jahres aus den Journalen des FDP-Bezirksverbands Eifel-Hunsrück, den Friderichs früher geleitet hatte, herausgetrennten Seiten sagte er, aus ihnen sei nach dem Parteiengesetz alles rechtmäßig entfernt worden, "was älter als fünf Jahre war". Sein Nachfolger, Wolfgang Heinz, habe eine Aufstellung anhand von Unterlagen fertigen lassen. Aus ihr seien alle Bankvorgänge zu rekonstruieren. Dies gelte jedoch nicht für die Bargeld-Bewegungen, die "minimal" ge-wesen seien. In der Kasse seien höchstens 2000 bis 5000 DM gewesen. Friderichs: "Es war de facto eine Porto-Kasse.\* Er räumte aber ein: "Ich habe mich im nachhinein geärgert, daß

> Friderichs, der auf Bitten des später ermordeten Schatzmeisters Hans-Herbert Karry nach seinem Ausscheiden als Minister mit Brauchitsch noch offene Zusagen einer Drei-Millionen-DM-Spende abgestimmt hatte, sagte aus, von Karry eine Zehntausend-DM-Spende für die Deutsche Gesellschaft für Fotografie, deren Präsident er war, erbeten zu haben. Ironisch meinte er zu Schily: "Verbuchen Sie sie doch als Vermittlungsprovision für die Abwicklung." Weitere 10 000 DM seien aufgrund einer Idee von Karry an eine Studentenvereinigung in Bonn geflossen, "die zum liberalen Vorfeld zu rechnen" sei. Den Rest von 103 000 DM hätte Karry von Flick in bar haben wollen. Darüber hinaus habe er 1979/1980 von Karry 50 000 DM für einen Brunnen in Mainz erhalten, den alle Parteien mit einer Sammlung gemeinsam fi-

sammenbruch des bestehenden Re-gimes und eine Änderung der libane-

sischen Verfassung die Christen des

Landes in eine ähnliche Abhängig-

keit und rechtliche Benachteiligung

bringen würde, wie das für Nicht-

Muslims in den arabischen Ländern

Dieselbe Befürchtung äußerten

jüngst auch die Vorsitzenden der Bi-

schofskonferenzen von Belgien,

Deutschland, England und Wales,

lien, Irland und Luxemburg: In einer

am 23. Januar noch vor Beginn der

jüngsten Kämpfe in Beirut veröffent-

lichten Erklärung beißt es, die euro-

päischen Christen konnten die Ge-

fährdung des Lebens und der Rechte der Christen dieses Landes nicht gleichgültig übergehen". Die Bischö-

fe sind der Ansicht, "daß die Koexi-

stenz verschiedener Religionen und

Kulturen in Libanon, besonders die

Anerkennung und Wahrung der

Rechte christlicher Gemeinschaften,

nur auf der Grundlage eines gerech-

ten Friedens und der Achtung der

Menschenrechte als Grundform der

Gesellschaft vollzogen werden

kann". Gemeinsam rufen sie die Chri-

sten in Europa dazu auf, "sich ernst-

haft mit der Lage zu befassen und

ihre Solidarität mit ihren libanesi-

schen Brüdern dadurch zu bekun-

den, indem sie sie durch Hilfe und

wachsende Sorge des Vatikans und

der europäischen Kardinäle vor al-

sten im mittellibanesischen Schuf-

Gebirge im Herbst vergangenen Jah-

mus religiös motivierter Milizen her-

Politische Beobachter in Rom und

Gebet unterstützen\*.

bereits der Fall ist.

herausgeschnitten wurde."

abgebrochen. Seite 2: Innere Gründe

#### Hasselmann: Kritik an Dregger

Auch nach der Entscheidung des Bundeskanzlers, an Verteidigungsminister Wörner festzuhalten, geht in der CDU die Diskussion über die Affäre Kießling/Wörner weiter. So forderte der Vorsitzende der niedersächsischen CDU, Hasselmann, die Partei gestern im Deutschlandfunk auf. mehr Solidarität zu üben". Hasselmann bezog sich bei seiner Kritik unter anderem auf Außerungen von CDU/CSU-Fraktionschef Dregger im Hessischen Rundfunk (WELTv. 6. 2.). Dregger hatte, auf Wörnersangebliche Unfähigkeit, in Krisensituationen richtig zu handeln, angesprochen, gesagt, nach der Verfassung sei im Spannungsfall der Bundeskanzler der Oberbefehlshaber der Bundeswehr. Hasselmann verdeutlichte, auch in Krisenlagen sei der Kanzler vom Rat des Verteidigungsministers und dem seiner Fachleute abhängig.

daß die CSU nach der Entscheidung des Kanzlers. Wörner zu halten, abends nicht gemeinsam mit CDU-Generalsekretär Geißler an einer Fernsehdiskussion teilgenommen habe. Dies sei "eigenartig", denn wir 🚛 haben ja gemeinsam mit der CSU eine Regierung\*, meinte der Unionspoliti-

Unterdessen ist auch Wörners parlamentarischer Staatssekretär Würzbach Zielscheibe von Spekulationen geworden. Es hieß in Zeitungsberichten, er sei als Kieler Innenminister vorgesehen. Von Zuständigen in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt und in Bonn wurde dazu erklärt, die Berichte seien ohne Grundlage.

#### Hiehle vorzeitig in den Ruhestand

Bundesverteidigungsminister Wörner hat nach Angaben aus seinem Ministerium der vorzeitigen Pensionierung des für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) zuständigen Staatssekretärs Joachim Hiehle zugestimmt. Regierungssprecher Boenisch verweigerte gestern jede Stellungnahme zu diesem Thema. Zunāchst mūsse sicb – vermutlich schon morgen – das Bundeskabinett damit befassen. Gegen Hiehle waren im Zusammenhang mit der Entlas-Country General Kießlings Vorwürfe er-

#### Altenburg nimmt Admiralarzt in Schutz

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Altenburg, hat Admiralarzt Richarz vor dem Vorwurf des Bruchs ärztlicher Schweigepflicht im Fall Kießling in Schutz genommen. Gegen den Arzt des Bun-deswehrkrankenhauses Koblenz ist gestern wegen eines angeblichen MAD-Aktenvermerks ("Bademantel-Hinweis<sup>a</sup>) ein Disziplinarverfahren eröffnet worden. Nach seiner Kenntnis existiere jedoch "keine Aussage des Arztes, daß General Kießling abnorm veranlagt sei\*, erklärte der Generalinspekteur in einem Schreiben an den Anwalt von Richarz. Anwalt Pohl zur WELT: "Wir sehen darin eine vollständige Rehabilitierung des Admiralarztes auch von den Vorwürfen der Denunziation oder Wichtig-

Richarz war bereits im Februar 1983 bei disziplinaren Vorermittlungen gegen Kießling gehört worden. Aus der Anhörung gehe "eindeutig hervor", so der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Reichardt, daß er keine Erkenntnisse von einem Patientenbesuch weitergegeben habe.



### 99 Geldanleger fahren gut, wenn sie den direkten Draht zur Sparkasse nutzen.

Ihr persönlicher Geldberater empfiehlt:

Wer sich für eine lukrative und individuelle Kapitalanlage in Wertpapieren interessiert, braucht einen zuverlässigen Wertpapierspezialisten, der über aktuelle Informationen verfügt. Die Spezialisten der Sparkassen haben dieses Wissen. Egal ob es sich um Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Pfandbriefe oder Sparkassen-Investmentfonds der Deka/Despa handelt. Fragen Sie uns.



### Shultz: Kongreß erschwert **US-Position in Libanon**

nicht darum, Privilegien zu fordern Beirut gehen davon aus, daß die

rechtigkeit" Präsenz und Freiheit . lem durch die Massaker an den Chri-

Nach Informationen der WELT ist res und durch die Welle des Fanatis-

Fortsetzung von Seite 1

Präsenz in Libanon zu befristen. Auf diese Debatte hob ein gereizter Au-Benminister Shultz am Sonntag in Brasilien ab, als er vor Pressevertretern, die ihn auf seiner Lateinamerika-Reise begleiten, sagte: "Wenn man bei Verhandlungen Erfolg haben will, muß man etwas durchstehen können. Dies ist nicht eine Frage der Meinung des Präsidenten, dies ist eine Frage, die sich die Mitglieder des Kongresses stellen müssen."

Shultz ging so weit, dem Kongreß die Schuld dafür zuzuschieben, daß die Gespräche mit der syrischen Führung bisher fruchtlos geblieben sind. Damaskus schaue auf die politische zerfahrene Diskussion in Washington "und schaltet infolgedessen auf totale Unnachgiebigkeit". Inzwischen werde die Kampagne der Einschüchterung, sei es durch direkte Bedrohung gegen das Leben einzelner Minister oder durch anhaltende Bombardierungen, fortgesetzt. Syrien", so schloß Shultz, will den Libanon mit Gewalt übernehmen."

Kritisch über die amerikanischen Bemühungen in Libanon hatte sich am vergangenen Wochenende auch

der jüngere Bruder des jordanischen Königs, Kronprinz Hassan, geäußert Hassan sagte in einem Interview mit amerikanischen Pressevertretern in Amman, die diplomatischen Missionen Rumsfelds in Damaskus håtten genau das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielt. Man könne Syrien nicht mit solchen Zeichen des Entgegenkommens beeindrucken, während man gleichzeitig hilflos zu-sehen müsse, wie das gleiche Syrien alles unternimmt, eine Lösung in Libanon zu verhindern. Das sei eine Erniedrigung der amerikanischen

Shultz konferierte in Brasilia ausgiebig mit Sicherheitsberater McFarlane, der ihn zuf seiner gegenwärtigen Reise begleitet. Beide wollen rechtzeitig wieder in Washington sein, wenn Ende dieser Woche Agyptens Präsident Mubarak in der amerikanischen Hauptstadt zu Gesprächen eintrifft. Auch Mubarak gehört zu den Politikern im Nahen Östen, die eine entschiedenere amerikanische Haltung befürworten und die auf alle Fälle einen vorzeitigen Abzug der US-Streitkräfte, wie ihn der Kongreß zu favorisieren scheint, verhindern

chtern

West of the second of the seco

;- 10C+

ê٢

on ki

2.5 100

Addet, Sog

CHI LEER

HATTE !

ليستعد فتاضعا

1 2 20

I 14 900

.....

The Age

William C

4.17.12

ner-tec

3 - -

TANCETT &

der <u>Komb</u>re

ो:म्

5 b 6 是主

True ::

or tellgenitte

القدالاً زين وزار

COURSE!

مستارة بيزارا

متبت من الأراد و

14- 22

: 1.*71*-7-

متشأية منوروا

المتانشين ونرج

)Tzeiligt

3:3nd

....

nimal

-71 in XI

artika

## WELT DER WIRTSCHAFT

### Buße für alte Sünden

cd. - In wenigen Wochen werden die deutschen Großbanken ihre '83er Bilanzen präsentieren. Das Wesentliche ist freilich schon seit einiger Zeit bekannt. Es werden Rekordbetriebsergebnisse vorge-zeigt, die ein schiefes Bild geben. Denn der größte Teil der schönen Früchte wird von einem Wurm namens Wertberichtigung aufgefres-

Soweit es sich bisher absehen läßt, wird das Kreditgewerbe in den '83er Abschlüssen noch einiges mehr als im letzten Jahr für die Risikovorsorge tun. Denn die Pleitewellen sind auch im letzten Jahr noch einmal hochgeschlagen. Vor allem aber sind die Risiken, die in den internationalen Ausleihungen stecken, noch einmal gewachsen. Daran ändert auch die Entspannung an der internationalen Schuldenfront nichts, wo ja nur Über-brückungslösungen gefunden wur-den, aber noch längst keine endgültige Krisenlösung in Sicht ist. Solange die Zahlungskrisen in Lateinamerika und anderswo fortschwelen, werden die Großbankiers noch Hunderte von Millionen von ihren prächtigen Gewinnen abzweigen müssen, um ihre Institute gegen Ausfälle abzusichern.

Und da haben die beiden kleineren unter den Großbanken noch einiges mehr zu tun als der Branchenerste. Deswegen wird es wohl auch

noch einige Zeit dauern, bis sie wieder ähnlich hohe Dividenden zahlen können wie die Deutsche Bank. Wenn die Commerzbank den Mut hat, die Dividendenzahlung mit sechs Mark wieder aufzunehmen und damit die Dresdner Bnak in Zugzwang setzt, sollte man daraus nicht den Schluß ziehen, daß die Vergangenheit bereinigt ist.

#### An langer Leine

Wb. - Nun macht er doch Ernst mit seinem Vorhaben, das Haus zu bestellen: Max Grundig, am 7. Mai 76 Jahre alt, nbergibt zum 1. April die Führung seines Rundfunk- und Fernsehimperiums an den langjäh-rigen Partner Philips. Noch ist eini-ges unklar, zum Beispiel der Kauf-preis der neuen Philips-Anteile und auch die Person, die kunftig in Fürth das Ruder übernehmen soll. Klar ist aber: Mit der Übernahme geht der letzte große eigenständige deutsche Hersteller in ausländische Konzernhände über. Zwar ist es bei Philips langjährige und auch immer wieder fruchtbare Gepflogenheit, die Konzerntöchter an der langen Leine laufen zu lassen. Wie lange dieses Konzept sich aber in einem Markt durchhalten läßt, an dem der Druck der Fernost-Konkurrenz zu immer neuer Kooperation und Konzentration zwingt, muß sich noch erweisen. Bei Nordmende, Saba, Dual und Telefunken zeigt der französische Konkurrent Thomson-Brandt, wie man langsam, aber sicher zur Stromlinie kommt.

### Reformen sind erst in der nächsten Legislaturperiode vorgesehen

GEMEINDEFINANZEN / Expertenkommission will jetzt Zwischenbericht vorlegen

Die Gemeinden haben die Kanzlerzusage, daß die Gewerbesteuer in dieser Legislaturperiode nicht mehr geändert wird. Eine von der Länderfmanzministerkonferenz im November eingesetzte Kommission diskutiert aber seither rund ein halbes Dutzend Reformmodelle mit dem Ziel der Ablösung der Gewerbesteuer nach 1987. Heute wird die Kommission ihre Beratungen in Bonn voraussichtlich mit einem Zwischenbericht abschließen.

Die Gewerbesteuer ist vom Aufkommen her neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die ergiebigste Steuerquelle; sie ist zugleich die wesentlichste gestaltbare Gemeindesteuer überhaupt. Mit insgesamt 26,1 Milliarden Mark entfielen hierauf 1982 rund sieben Prozent des samten Steueraufkommens in der Bundesrepublik. Davon erhielten die Gemeinden 19,9 sowie - aufgrund der Gewerbesteuerumlagen – Bund und Länder 6,2 Milliarden Mark

Die Kritik an dieser wichtigsten Gemeindesteuer ist in letzter Zeit gewachsen, vor allem seit im Zuge der Steuerentlastungsmaßnahmen die Ausnahmetatbestände zunehmen. Ein wesentlicher Mangel der Gewerbesteuer liegt in ihrer starken Konfunkturabhängigkeit. Sie verleitet die Gemeinden zu prozyklischem Ausgabeverhalten; das schlägt sich vor al-lem bei den Investitionen nieder. Zugleich verursacht die Gewerbesteuer große und unvertretbare Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden, die durch die Freibetragsregelungen noch verstärkt werden. Wegen dieser in den letzten Jahren erhöhten Freibeträge und Entlastungen beim ertragsunabhängigen Teil (Gewerbekapitalsteuer) hat sie sich zu einer verfassungsrechtlich bedenklichen Großbetriebssteuer" entwikkelt. Wegen der unterschiedlichen Hebesätze wirkt sie wettbewerbsverzerrend und widerspricht damit dem

Gebot der Wettbewerbsneutralität. Die steuersystematischen Bedenken gelten vor allem der Belastung des Eigenkapitals. Da die Gewerbesteuer die Fremdfinanzierung begünstigt, erweist sie sich zunehmend als ein Hindernis auf dem Weg zu einer besseren Eigenkapitalausstattung. Die Kommission hat unter anderem folgende Reformmodelle geprüft:

satzsteuer vorsieht. Ablösung der Gewerbesteuer und Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer nach einem Vorschlag des Instituts für Finanzen und Steu-

• DIHT-Modell, das eine Anrech-

nung der Gewerbesteuer auf die Uin-

ern (Institutsmodell). Einführung einer kommunalen Wertschöpfungssteuer aufgrund des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium (Beiratsmodell).

Gemeinde-Einkommensteuer (mit

den Einkommensteuer) und

 Verbesserung der gegenwärtigen Gewerbesteuer.

Gegen alle Modelle sind in der Kommission erhebliche Bedenken geltend gemacht worden. Die Wertschöpfungssteuer konnte zumindest aus Gemeindesicht bisher die meisten Vorzüge für sich verbuchen. Die kommunalen Spitzenverbände,ebenso wie die SPD und Teile der Union, haben sich daher bereits mit Nachdruck für eine umfassende und vorurteilsfreie Prüfung dieser Steuerart eingesetzt, zuletzt der Deutsche Steuertag Mitte Januar in Bonn. Beden ken haben vor allem die FDP und die Wirtschaftsverbände angemeldet.

Nach diesem Modell soll die örtliche Wertschöpfung aller Wirtschaftseinheiten besteuert werden. Hierzu zählen alle Produktions- und Dienstleistungsbetriebe einschließlich der freien Berufe und Behörden (Landund Forstwirtschaft sowie Wohnungswirtschaft gehören dazu auch; allerdings wird dann die Berechtigung der Grundsteuer in Frage ge-stellt). Bemessungsgrundlage für die Ermittlung ist die Summe aus gezahlten Löhnen, Mieten und Pachten, Zinsen sowie erzielten Gewinnen (private Wirtschaft) beziehungsweise die Summe aus Löhnen und Gehältern (öffentliche Hand). Den Gemeinden soll auch hier ein Hebesatzrecht bewilligt werden.

**US-HAUSHALT** 

### Höhere Schuldzinsen zehren Sozialeinsparungen auf

Der Haushaltsentwurf für das Finanzjahr 1985, den Ronald Reagan in der vergangenen Woche dem amerikanischen Kongreß vorgelegt hat, enthält viele bittere Wahrheiten. Sie werden am Potomac wie heiße Kartoffeln behandelt. Niemand möchte im Wahljahr schlafende Hunde wekken. Hier eine Auswahl:

• Seit seinem Amtsantritt im Januar 1981 ist es dem Präsidenten gehungen, die Ausgaben für Erziehung, Krankenhilfe, Wohlfahrt und soziale Dienste um 39,6 Milliarden Dollar zu kürzen. Die Explosion der Haushaltsdefizite (kumuliert: 809,7 Milliarden Dollar) verteuert jedoch den Zinsendienst für die sprunghaft gestiegenen Schulden des US-Bundes um 47,4 auf 116,1 Milliarden Dollar netto. Die mühsam erreichten Einsparungen werden mehr als aufgezehrt – durch Schuldzinsen!

• Die Zinskosten für Washingtons Schuldenberg wachsen schneller als die Aufwendungen für die Verteidigung. Im Vergleich der Finanzjahre 1981 und 1985 erhöhen sich die Verteidigungsausgaben um 65,6 (auf 284.4 Milliarden Dollar), die Zinsen netto aber um 69 Prozent. Biutto schlägt der Zinsendienst 1985 sogar mit 164,7 Milliarden Dollar zu Buch. ● Im Haushaltsjahr 1981 entfielen auf den Zinsendienst 11,5 Prozent der Gesamtausgaben (599,3 Milliarden Dollar), im am 1. Oktober beginnenden Finanzjahr werden es 12,5 Prozent von 925,5 Milliarden Dollar sein.

H.-A. SIEBERT, Washington • Die Bundesschuld nimmt rascher zu als Amerikas Bruttosozialprodukt, der Zinsendienst wächst wiederum schneller als der Schuldenberg. Am Ende des Finanzjahres 1985 addiert er sich auf 1,82 Billionen Dollar, verglichen mit 1,59, 1,38 und 1,14 Billionen Dollar in den Jahren 1984, 1983 und 1982 - dem ersten wirklich eigenen Budget der Reagan-Administration. Die Zunahme seitdem: 59,8 Prozent.

> Gemessen am US-Bruttosozialprodukt machten Washingtons öffentliche Schulden im ersten Reagan-Jahr 27,6 Prozent aus; 1982 waren es schon 30,4 und 1983 sogar 35,4 Prozent.

Im Wahlkampf 1980 versprach Ronald Reagan seinen Wählern für 1984 einen ausgeglichenen Haushalt und für 1985 einen Überschuß - den ersten seit 1969! - in Höhe von sieben Milliarden Dollar. Statt dessen betragen die Defizite, einschließlich der roten Zahlen der staatlichen Kreditagenturen, 199,9 und 195,2 Milliarden Dollar. Außerdem wollte der Präsident die Bundesausgaben auf 19,2 Prozent des Bruttosozialprodukts drücken. Auch diese Rechnung geht nicht auf: 1985 werden es 23,8 Prozent

Im amerikanischen Fernsehen äu-Berte der republikanische Senator Pete Domenici. Vorsitzender des Haushaltsausschusses, die Befürchtung, daß die Defizite viel höher ausfallen werden. Nach seinem Urteil sind die zugrunde gelegten Konjunkturdaten viel zu optimistisch.

Konjunktur aus Bonner Sicht

1983

Aus dem "Jahreswirtschaftsbericht

#### Wirbel am Wärmemarkt Von HANS BAUMANN

Hatten Stein- und Braunkohle-bergbau nach Bad Honnef eingeladen, um in einem Sporthotel die kleinste Wirbelschicht-Heizanlage der Welt vorzuführen und einen zweitägigen Kongreß mit rund 300 Teilnehmern anzuhängen, so hätte sich bei den Eingeladenen sofort der schale Geschmack von PR-Kampagnen eingestellt. Doch es war der über Lobby erhabene, weltweit geschätzte Verein Deutscher Ingenieure, der das Mini-Wirbelbett bei Bad Honnef vorstellte und die Tagung "Kohle im Wärmemarkt<sup>e</sup> ausrichtete.

Es war wie das Signal zur Attacke. Die deutsche Kohle tritt an, Teile eines Marktes zurückzuerobern, den sie lauge Zeit allein beherrschte: den größten aller Energiemärkte, den Wärmemarkt. Bei einem Endenergieverbrauch von 235 Mill Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) hat dieser Markt einen Anteil von rund 66 Prodas sind etwa 154 Mill. Toppen SKE Diese Pfründe des deutschen Bergbaus von einst beherrscht immer noch das Heizöl mit 39 Prozent, gefolgt vom Erdgas mit 22 Prozent, dem Strom mit ebenfalls 22 Prozent. Erst dann kommt - weit abgeschlagen die Steinkohle mit mageren 7 Prozent und die Braunkohle mit 4 Prozent. Der Rest ist Fernwärme, Torf, Holz.

Wer dem Öl oder dem Gas Marktanteile abringen will, der hat eine Grundmaxime zu befolgen: Er muß die Wärme so bequem anbieten, wie diese beiden Energiearten es tun: Der Preis, das hat sich inzwischen herausgestellt, ist nicht das entscheidende Kriterium für den Entschluß, mit Kohle, Öl oder Gas zu heizen.

Das war bisher das Handicap der Kohle. Sie hat auch heute noch in weiten Kreisen der Bevölkerung den Makel von Schmutz, Geruchsbelästigung und Mühsal bei ihrem Einsatz. Deshalb begannen 1966 bei der Ruhrkohle-Forschung die ersten Arbeiten an einer Feuerungsmethode, die auf die zwanziger Jahre zurückgeht, die Wirbelschichtfeuerung Wirbelbettfeuerung genannt. Ganze Gebirge von Vorurteilen mußten die Techniker überwinden; die Kesselbauer sprachen vor noch gar nicht allzu langer Zeit von "grobem Unfug", wenn von der Wirbelschichtfeuerung die Rede war.

Der Bann ist gebrochen, nicht zu-letzt, weil die Technische Anweisung Luft verschärft und die Großfeuerungsanlagenverordnung so drastische Umweltschutzbestimmunvorgaben,

Wirbelschichtfeuerung nicht nur vom deutlichen Preisvorteil der Kohle den entscheidenden Anstoß bekam, sondern auch von der Tatsache, daß mit ihr bereits in der Brennkammer durch Kalksteinbeimischung der lästige Schwefel ausgefällt und mit der Asche in der Zementindustrie als Rohstoff weiterverarbeitet werden kann. Die aufwendige und kostspielige Entschwefelung der Rauchgase auf die heute vorgeschriebenen Werte von 400 Milligramm je Kubikmeter Rauchgas entfällt beim Wirbelbett. Die Techniker sind sogar sicher, daß sie nahe an die 100prozentige Entschwefelung im Laufe der Entwicklungszeit herankommen werden.

Der besondere Reiz der Tagung lag darin, daß keine Fachvorträge gehalten wurden, sondern,daß Betreiber von vollautomatischen Kohleheizanlagen über ihre Erfahrungen berichteten - ein gelungener Schachzug des | 99 Sieht man vom Ver-VDI, bei dem sich die Kohle bedan ken kann. So berichtete ein Maschinenbauer, daß er nicht mehr 75 000 Mark im Jahr für Öl, sondern nur noch 25 000 Mark für Kohle auszugeben braucht, weil er eine automatische Heizanlage installieren ließ. Die Wirbelbettanlage in Bad Honnef liefert die Wärme für den halben Preis, der bisher für Öl ausgegeben werden mußte. Amortisationszeit: Fünf Jah-

n Neuss bot eine Zeche keine Kohlen oder Öfen an, die Offerte zur Beheizung der Schule St. Andreas lautete: Wärme. Die automatische Kohleanlage wird also von einer Zeche betrieben. Ergebnis: Die Brennstoffkosten für die Stadtverwaltung fielen um 67 Prozent.

Doch die Kohle hat an diesem riesigen Wärmemarkt nicht nur gegen das Ol anzutreten. Auch das Erdgas hat hier mit gut 20 Prozent den Fuß in der Tür, wenn auch mit dem Handicap, daß es im Preis dem Öl durch Klanseln folgt, also von der Kohle über den Preis und mit neuer Technologie bedrängt wird. Doch das Gas genießt ebenso wie die Fernwärme (Marktanteil: magere sieben Prozent) den psychologischen Vorteil, daß es leitungsgebunden ist, daß man sich nur ungern von einer Energie trennt, die "sowieso ins Haus kommt". Das alles weiß man natürlich im Bergbau gleichfalls. Schon deswegen also sieht man auch die eigenen Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das Ziel: In fiinf bis zehn Jahren sollen sieben bis zehn Millionen Tonnen SKE zurückerobert werden.

#### **AUF EIN WORT**



braucher ab, hat es bei dem Preiskampf am Zigarettenmarkt keinen Gewinner gegeben. Denn nicht Marktanteile zählen, sondern nur das, was unter dem Strich übrig bleibt. Angesichts der drastischen Einbußen wäre ein neuer Preiskrieg für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter katastrophal.

Dr. Werner Deuchler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Philip Morris GmbH, München FOTO: STUDIO SCHMIDT-LUCHS

#### Japan kündigt Marktöffnung an

Die japanische Regierung will sich für eine weitere Öffnung der Finanz-, Kapital- und Produktmärkte gegenüber dem Ausland einsetzen. Wie Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone gestern in einer Rede vor dem Parlament erklärte, sind gute internationale Beziehungen für Japan unerläßlich. Deshalb müsse Japan sich weiter um eine ausgewogene Handelsex-pansion, eine Öffnung seiner Märkte, eine Förderung der Importe und eine Maßigung bei der Ausfuhr bestimmter Produkte bemühen. Die jüngsten Konjunkturtrends in Japan würden eine gute, wenn auch schrittweise, Er-

#### **EG-MINISTERRAT**

### Starke Übereinstimmung in der Wirtschaftspolitik

WILHELM HADLER, Brüssel Ein insgesamt freundliches Bild von der ökonomischen Entwicklung zeichneten die Wirtschafts- und Finanzminister der EG gestern bei ihrem turnusmäßigen Meinungsaustausch in Brüssel. Trotz der Besorgnisse, die von den hohen Realzinsen in den USA ausgehen, scheint keine der Mitgliedsregierungen ernsthaft die Forderung nach einer "Abkoppelung" der europäischen Zinsen von den amerikanischen zu vertreten.

Der französische Ratspräsident Jacques Delors jedenfalls erwähnte zur Überraschung mancher Teilnehmer der Aussprache die vom hoben amerikanischen Haushaltsdefizit verursachte Zinsentwicklung mit keinem Wort. Auch der Bonner Wirtschafts-Staatssekretär Otto Schlecht erteilte der "Abkoppelungstheorie" – wie in Ratskreisen betont wurde lediglich in einem Nebensatzeine Ab-

metrischen Konjunkturerholung" in den USA und Europa. Auch in der Gemeinschaft seien die Auftriebskräfte gegenwärtig noch ungleich ausgeprägt. In der Bundesrepublik bestehe die Hoffnung auf einen "moderaten, aber länger anhaltenden"

Der belgische Finanzminister Willy de Clerck machte den Vorschlag, innerhalb der Gemeinschaft einen "Konvergenz-Indikator" zu schaffen. Er könne als Frühwarnsystem dienen und in den Mitgliedsländern, die vom gemeinsamen wirtschaftspolitischen Pfad abwichen, einen "moralischen Druck" auf stabilitätssichernde Maßnahmen ausüben.

Die Konvergenz der Wirtschaftspolitik sei in der EG selten so groß gewesen wie gegenwärtig, meinte de Clerck. Es bestehe allerdings die Gefahr, daß sie früher oder später unter dem Druck interner oder äußerer

Schlecht sprach von einer asym- Faktoren wieder nachlasse.

#### BESCHÄFTIGUNG

### Schon geringes Wachstum schafft mehr Arbeitsplätze

Der Abbau der Arbeitslosigkeit setzt nicht zwingend höchste Wachstumsraten voraus. In den jüngsten Konjunkturzyklen reichten bereits geringe Werte aus, um die Unternehmen - trotz technologischen Fortschritts – zu Neueinstellungen zu bewegen. Mit einer Studie zu den "Beschäftigungsschwellen° greift das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in die Diskussion ein.

Zwischen 1968 und 1976 sei noch ein Produktionszuwachs von 5,9 Prozent nötig gewesen, damit die Betriebe ihre Belegschaften vergrößerten. Im Zeitraum 1977 bis 1982 dagegen hätte bereits ein Wachstum von 2,3 Prozent die gleiche Arbeitsplatzwirkung gehabt. Grund für diesen Zuenhang ist nach Berechnungen des IW das Verhältnis zwischen Reallohn und Produktivität; Damals überstiegen die Reallöhne mit 6,4 Prozent den Produktivitätsfortschritt von

PETER GILLIES, Bonn fümf Prozent. 1977/82 hätten sich dagegen beide im Gleichschritt von plus 3,1 Prozent bewegt.

> Das Institut verweist auf die USA. wo zwischen 1976 und 1982 ein nahezu unverändertes Reallohnniveau mit einer 1,4 Prozent höheren Produktivität zusammenfiel, mit der Folge, daß die Beschäftigung um ein Prozent wuchs. Großbritannien sei dagegen ein Negativbeispiel, denn es wurde stets mehr Lohnzuwachs verteilt, als die Stundenproduktivität hergab. Dadurch mußten 1,8 Millionen Arbeitsplätze abgebaut werden.

> Die Tarifpartner könnten dazu beitragen, die Beschäftigungsschwelle weiter zu senken. Hätten sich beispielsweise die Deutschen am US-Verlauf orientiert, also nicht die gesamte Verteilungsmasse für die Arbeitsplatzbesitzer ausgeschöpft, wären 270 000 Arbeitsplätze geschaffen und nicht 450 000 vernichtet worden, meint das Institut.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Banken fordern sachgerechte Regelung

Köln (DW.) - Für die Novellierung des Kreditwesengesetzes habe der Bundesfinanzminister nunmehr eine insgesamt tragfähige Konzeption gefunden, betonte der Bundesverband deutscher Banken zu der Kabinettsvorlage des Ministeriums, Nachdrücklich begrüßte er vor allem die Ablehnung eines Haftungszuschlags für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute durch Bundesfinanzminister Stoltenberg. Der Verband warnte jedoch vor weitergehenden Gesetzesänderungen aufgrund eines Einzelfalls der SMH-Bank. So sei die jetzt vorgeschlagene Senkung der Grenze für den einzelnen Großkredit von 75 Prozent auf 50 Prozent des Eigenkapitals nicht erforderlich.

#### Mehr Auslandsaufträge

Bonn (AP) - Der insgesamt positive Trend der Nachfrage bei der deutschen Industrie ist im Dezember unterbrochen worden. In diesem Monat nahmen nach Angaben des Bonner Wirtschaftsministeriums die Bestellungen preis- und saisonbereinigt um ein Prozent ab. Im Vergleich des letzten Vierteljahres 1983 mit den drei Monaten davor wurde jedoch mit einem Anstieg um gut vier Prozent ein kräftiger Nachfrageimpuls registriert. Besonders deutlich, um 5,5 Prozent, wuchsen die Orders aus dem Aus-

#### Entlassungen bei BAT

London (fu) - BAT, weltgrößter Zigarettenhersteller, wird die Zahl seiner Mitarbeiter in Großbritannien um 1840 verringern und damit nabezu halbieren. BAT macht für diese Maßnahme den "rapiden" Rückgang des Zigarettenverbrauchs in Großbritannien verantwortlich. Er ist von 125 Milliarden Zigaretten im Jahre 1978 auf heute etwas mehr als 100 Milliarden gefallen. BAT hält am britischen Zigarettenmarkt einen Anteil von 5,5

#### Forschungsausgaben

Benn (HH) - Mit 1,64 Milliarden Mark entfällt auf Nordrhein-Westfalen rund ein Viertel der vom Bonner Forschungsministerium (BMFT) im vergangenen Jahr bereitgestellten Förderungsmittel in Höhe von knapp 6,6 Milliarden Mark. In der Liste, die der Parlamentarische

# Mit der Konjunktur geht es weiter

voran, heißt es im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung für 1984. Das wirtschaftliche Wachstum beschieuniae sich auf mindestens zweieinhalb Prozent im Jahresdurchschnitt, der Preisanstieg bleibe weiter gedömpft, die Zahl der Erwerbslösen gehe wenn auch nur langsam - zurück. Bonn gibt die Arbeitslosenquote mit knopp neun Prozent on.

Forschungs-Staatssekretär Albert Probst (CSU) gestern auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Ulrich Steger veröffentlichte, folgen Baden-Württemberg mit 1,5 Milliarden und Bayern mit knapp 983 Millionen

#### Wohnungen modernisiert

München (AP) - Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik haben 1982 insgesamt 221.870 Wohnungen aus ihrem Althaubestand für 1.9 Milliarden Mark modernisiert. Der Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen berichtete, daß dies einem Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

#### Wochenausweis

|                                                          | 31.1. | 23.1.         | <u>31.12.</u> |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd.DM)<br>Kredite an Banker |       | 66,8          | 67,5          |
| Wertpapiere                                              |       | 79,5<br>7,9   |               |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken                         |       | 100,4<br>38,5 |               |
| Einlagen v. öffentl<br>Haushalten                        |       | 7,2           | 2,2           |

# Jhre Augen danken es Jhnen, wenn Sie mit Colora für eine bessere Sicht sorgen.

Colora GmbH, 6710 Frankenthal, Postfach 85, Tel. 0 62 33 / 2 40 51, Telex 04-65 235 color-d



Sie wissen ja, wenn Sie geblendet werden, sehen Sie nur noch halb so gut. Bei der Arbeit am Bildschirm kann das unschöne Folgen haben. Jetzt ist Schluß damit. Nehmen Sie das von Colora hergestellte Entspiegelungsfilter, und Sie können sofort wieder scharf sehen. Reflexe werden ausgeschaltet, der Bildkontrast gesteigert und seitliche Einsicht erschwert. Eine tolle Sache. Und verlangen Sie auch gleich Infos über unsere stat-ex-Matten gegen elektrostatische Aufladungen. Also gleich schreiben oder anrufen. Das lohnt sich.



DOW JONES / Neue Aktien ohne Börsennotiz

### Damm gegen Aufkäufe

Offensichtlich aufgeschreckt durch die in den USA wieder hochschwappende Fusionswelle und die Aufkauf-Ambitionen des australischen Verlegers Rupert Murdoch, der auf dem amerikanischen Medienmarkt Angstneurosen erzeugt, will die Dow Jones & Company, Inc., New York, mit einem Schachzug möglichen Meistbietern den Weg verbauen:

Am 18. April wird den Anteilseignern ein Plan vorgelegt, der über eine saftige Dividendenausschüttung zur Ausgabe sogenannter B-Aktien führt,

#### **Abonnieren Sie** Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann haben Sie räglich einen sicheren Beurteilungsmaß-stab für verantwortliches Handeln.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, thre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36.

#### An DIE WELT, Vertrich, Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monalliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anleitige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlussen.

Straße/Nr.: \_\_\_\_ Telefon:

Unterschrift: Ich habe das Recht, diese Beweilung inner-halb von 7 Tagen (Alvende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELLT, Vertrich, Postbeh 3/15830, 2000 Hamburg 36

die sich von den A-Papieren dadurch unterscheiden, daß sie mit jeweils zehn Stimmrechten ausgestattet sind und nur unter strengen Auflagen transferiert werden können. Das Plazet der Hauptversammlung gilt als sicher, da sich 56 Prozent der Aktien im Besitz der Bancroft-Familie befinden - Nachfolger des Clarence W. Barron, der 1902 Dow Jones erwarb.

Der Trick ist der, daß es für die B-Aktien keinen Markt geben wird, eine Kontrolle des Unternehmens über heimliche Käufe an der Börse also ausgeschlossen ist. Nutznießer sind allein die Familienmitglieder und die Stiftung. Arrangements, die ebenfalls auf Zwei-Klassen-Aktien basieren, haben vor langer Zeit schon die New York Times Co. und die Washington Post Co. getroffen. Dow Jones wechselt von der New York zur American Stock Exchange.

Der Vorstandsvorsitzende Dow Jones, Warren H. Phillips, hat die Aktion damit begründet, daß die Publikationen und Dienste des Großverlages "vor den Unsicherheiten, die

H.-A. SIEBERT, Washington im kommenden Jahrhundert entstehen könnten, geschützt werden müssen\* Wie bisher werde die Bancroft-Familie auch künftig über Qualität, Integrität. Unabhängigkeit und die enormen Investitionswerte wachen. Phillips zerstreute den Verdacht, daß Fusionsaspiranten Dow Jones schon ins Visier genommen haben.

Ein Aufkauf durch Außenseiter wäre in der Tat ein Jammer. Denn die Geschichte der Dow Jones & Company ist eine der großen Erfolgsstories im amerikanischen Verlagswesen. Gegründet von Charles Dow und Edward Jones 1882 in einem kleinen Kellerraum in der Nähe der New York Stock Exchange, wo zunächst ein Börsendienst durch Boten vertrieben wurde, ist das Unternehmen heute eine nicht zu erschütternde konservative Bastion im US-Wirtschaftsjournalismus.

In 100 Jahren hat sich aus der Mini-Agentur ein Konzern entwickelt, der 8700 Mitarbeiter beschäftigt und 1982 mehr als 730 Millionen Dollar (rund 2.06 Milliarden Mark) umsetzte. Davon entfielen auf überregionale Zeitungen und Zeitschriften sowie Nachrichtendienste 562, auf lokale Zeitungen 124 und auf Bücher 45 Millionen Dollar. Nach Steuern blieben unterm Strich 88 Millionen Dollar; die Aktiva schlugen mit 595 Millionen Dollar zu Buch.

Übertroffen worden ist 1983 vermutlich das Vorjahresplus von 14 Prozent. In den ersten neun Monaten erreichte der Gesamtumsatz schon 633, der Nettogewinn 81 Millionen Dollar. Flaggschiff des Verlages ist das 1889 von der Dow Jones & Com-pany gegründete "Wall Street Journal\*, dessen Auflage zwei Millionen übersteigt und inzwischen an 17 Orten gedruckt wird. Das Blatt beschäftigt 450 Redaktionsmitglieder und unterhält 27 Korrespondentenbüros außerhalb Nordamerikas, darunter auch in Bonn. Das "Wall Street Journal" ist die einzige überregionale Zeitung in den USA.

Außerdem verlegt Dow Jones die wöchentliche Finanzschrift Barron's", das "Asian Wall Street Journal", das "Wall Street Journal/ Europe", das "National Business Employment Weekly" und das Magazin "American Demographics". Zum Konzern gehören ferner die Ottaway Newspapers Inc. mit 21 Lokalzeitungen (Auflage: 535 000), der Facbhbuchverlag Richard D. Irwin Inc., die Dow Jones News Services und eine Computer-Datenbank mit mehr als 60 000 Kunden. Der Verlag produziert überdies Fernseh- und Radiosendungen.

Leser der WELT stoßen täglich auf den Dow-Jones-Industrie-Index das wohl populärste amerikanische Börsenbarometer, das die Kursentwicklung von 30 hochkarätigen Wachstumswerten - von Allied Corp. bis Westinghouse - mißt. Entwickelt worden ist er 1884 von Charles Dow. Wegen der engen Auswahl kommt es nicht selten zu Abweichungen vom allgemeinen Aktientrend.

Nach einer Umfrage des US-Wirtschaftsmagazins "Fortune" gehört die Dow Jones & Company zu den zehn in Amerika am meisten bewunderten Unternehmen. Hohe Noten erhielten die Bereiche Management, Finanzen und Qualität der Erzeugnisse.

ISRAEL / Sanierungskonzept bringt erste Erfolge - Volk gewinnt wieder Vertrauen

### Inflationsrate geringer als erwartet

Jubel gab es letzte Woche in der Kanzlei des Finanzministers Yigal Cohen-Orgad: Inoffizielle Berechnungen zeigten an, daß der Lebenshaltungskosten-Index im Monat Januar um 12 Prozent gestiegen ist. In den meisten Ländern wäre dies eine Hiobsbotschaft. Denn bei einer Projektion auf das gesamte Jahr ergäbe sich eine Inflationsrate von 289 Prozent. Nicht so in Israel: Fachleute hatten ursprünglich mit einer Teuerung von 18 Prozent gerechnet. Die Zuversicht im Finanzministerium erreichte solche Ausmaße, daß Premierminister Shamir eine Warnung an Cohen-Orgad schickte, er möge nicht soviel Optimismus ausstrahlen, bevor er sicher sei. Enttäuschte Hoffnungen verursachten größeren politischen Schaden als ein Mißerfolg.

In jedem Fall ist offensichtlich, daß die strikten Sparmaßnahmen erste Wirkung zeigen. Das Vertrauen der Bevölkerung, das in den letzten zwei Amtsmonaten des vorigen Finanzministers Yoram Aridor erschüttert

#### Mehr internationale Anleihen

Die Banken übten im Januar bei der Vergabe von internationalen Krediten nach OECD-Angaben geringere Zurückhaltung. Trotz anhaltender Verschuldungskrise nahmen ihre Ausleihungen gegenüber dem Vormonat auf 8,35 (7,18) Milliarden Dollar zu, nachdem sie im November einen Tiefstand von 4,01 Milliarden Dollar erreicht hatten. An internationalen Anleihen emittiert wurden 6,87 (5,04) Milliarden Dollar, Mit 15,40 (12,23) Milliarden Dollar wurde das Vormonatsergebnis um 3,2 Milliarden und das von Januar 1983 um 3,8 Milliarden Dollar übertroffen. An den gesamten Mittelaufnahmen waren die OECD-Länder mit nur noch 50 Prozent (79 Prozent im letzten Quartal 1983) beteiligt.

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem worden war, kehrt zaghaft zurück. ans Werk der finanziellen Rehabilitie-Das beweisen auch die Börsenkurse. Im Oktober noch gab es eine Kata-strophe bei den Bankaktien, die bis dahin als Sakrosankt gegolten hatten und weit über ihren wahren Wert hinaus notiert wurden. Der großen Masse der Geldanleger war es damais nicht bekannt, daß die Banken - mit Billigung des Finanzministers - ihre eigenen Aktien künstlich hochhielten. Erst als ihnen der Atem ausging, hörten sie damit auf. Doch dann wurden die Aktien massenweise auf den Markt geworfen, bis ihr Kurs auf ein Drittel gesunken war. Mit dem Erlös kauften sich die Aktionäre Dollar als "weiterfeste" Anlage. Vor drei Wo-chen griff diese Baisse auch auf die Industrieaktien und dann auf die staatlichen Anleihepapiere über, obwohl letztere indexgebunden sind und somit eine eingebaute Garantie gegen jeglichen Wertschwund besitzen. Das war em Ergebnis des geschwundenen Vertrauens.

Vorige Woche wendete sich das Blatt. Vielleicht war es die energische Art und Weise, mit der Cohen-Orgad

#### Personalabbau bei Renault

J. Sch. Paris Nicht nur der private französische Automobilkonzern Peugeot will seine Belegschaft reduzieren. Auch die staatlichen Renault-Werke planen einen drastischen Personalabbau. Nachdem zunächst von 5000 Freisetzungen gesprochen wurde, teilte die sozialistische Sektion in dem Renault-Werk von Billancourt mit, daß nicht weniger als 10 000 Arbeitsplätze aufgegeben werden sollen. Die Gewerkschaften wollen sogar von einem 12 000 Renault-Arbeiter betreffenden Plan wissen. Der Konzern beschäftigt rund 200 000 Arbeitnehmer. Er soll nach moffiziellen Angaben 1983 einen Verlust von zwei Milliarden Franc verbucht haben. Die Verwaltung selbst hüllt sich in Schweigen.

ein, als die genossenschaftliche Ben-

(Regula) registriert, dies sind etwa 82.8 Pfennig. In Stockholm lag der offizielle Preis bei 1,35 Mark, an der Kasse wurde darauf vereinzelt ein Rabatt von 4 Pfennig pro Liter gewährt. Der Preisverfall setzte am Freitag zingesellschaft OK ihren Mitgliedern einen Preisnachlaß von 4 Pfennig gewährte. Erst kurz zuvor war nach einer Benzinsteuererhöhung um 2 Pfennig

WÄRMEMARKT / Eine neue Technik bringt die Kohle wieder ins Geschäft

### Wirbelschichtanlage beheizt gesamtes Hotel

lungsarbeiten seit 1966 arbeitet jetzt seit 500 Stunden die kleinste Wirbelschichtanlage der Welt auf Steinkohlebasis. Bei Temperaturen um 850 Grad versorgt sie über Heißwasser den gesamten Wärmebedarf des Sporthotels Gestüt Waldbrunnen bi Windhagen bei Bad Honnef. Die Anwurde von der Kuhrkohle AG und Buderus-Omnical entwickelt. Preis der Anlage mit 0,5 Megawatt, die 80 Kilogramm Kesselkohle der Körnung zwischen null und 15 Millimeter verbrennt: 250 000 Mark. Amortisationszeit: maximal fünf

Bisher wurde das Hotel mit Heizöl und Erdgas versorgt. Jetzt sind die reinen Heizkosten bei normalen Listenpreisen für die eingesetzte Kohle halbiert worden. Die neue Anlage war Anlaß für den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) eine Tagung einzuberufen, die sich zwei Tage lang mit dem Thema "Kohle im Wärmemarkt"

HANS BAUMANN, Bad Honnef beschäftigt, die am 8. und 9. Februar stoffe" in besonders umweltfreundli-Nach Forschungs- und Entwick- in Neu-Ulm wegen des großen Zuspruchs wiederholt wird.

Nach Heinz Vetter, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Energietechnik, eröffnet sich mit vollautomatischen Kohle-Wärmeanlagen wegen des großen Preisvorteils die Möglichkeit für die Steinkohle und für die Braunkohle, in den Wärmemarkt zurückzukehren, aus dem sie von Heizöl und Erdgas fast vollständig verdrängt worden waren. Nur noch sieben Prozent dieses Marktes von 154 Mill. Tonnen Steinkohleneinheiten werden von der Steinkohle und vier Prozent von der Braunkohle bedient. Hans-Dieter Schilling von der Ruhrkohle-Forschung, einer der Vä-ter der Wirbelschichtfeuerung, erklärte in Bad Honnef, daß er vor fünf Jahren noch die Möglichkeit zum Bau und Betrieb einer solch kleinen

Anlage von 0,5 Megawatt für utopisch

gehalten hätte. Jetzt sei der Durch-

bruch einer neuen Technologie ge-

glückt, mit der "schwierige Brenn-

cher Weise in Wärme verwandelt werden könne.

rung ging. Gewiß trug auch die im

Januar fortdauernde Verringerung

des Außenhandelsdefizits dazu bei.

obwohl endgültige Zahlen nicht vor-

liegen. Viele Anleger verkaufen die

Dollar, die sie vor drei Monaten für

ihre Bankaktien bekommen haben,

und kaufen dieselben Aktien zu er-

höhtem Kurs wieder zurück. Beim

jetzigen Absetzen der Dollar erlitten

viele einen Verlust, denn in den letz-

ten Tagen des Runs auf die amerika-

nische Währung im Oktober konnten

viele keine Dollar mehr bekommen,

sondern mußten Bankschecks kau-

fen. Die hiesigen Banken zahlen je-

doch diese Schecks erst mit einer

Verzögerung von bis zu neun Tagen

aus. Bei der israelischen Inflationsra-

te kann das dem Besitzer einen Ver-

lust you vier bis fünf Prozent brin-

gen. Ähnlich erging es den industriel-len Aktien und den Staatsanleihen.

Sie steigen weiter, doch wird es sich

erst gegen Ende des Monats zeigen.

gtm, Stockholm Seit dem Wochenende tobt in Schweden ein Benzinpreiskrieg bis-

ber unbekannten Ausmaßes. Der

niedrigste Preis wurde in der Stock-

holmer Vorstadt Täby mit 2,51 Schwe-

denkronen pro Liter 93-Oktan-Benzin

der Literpreis für Normalbenzin auf

1,40 Mark heraufgesetzt worden.

ob der Trend dauerhaft ist.

in Schweden

Benzinpreiskrieg

Die Kohle für die Anlage wird im Tankwagen angefahren und in die Kohlebunker geblasen. Vollautomatisch wird die Kohle in ihr "Wirbelbett" von ungefähr 50 cm Höhe über Schnecken transportiert, automatisch mit Kalkstein gemischt und bei 850 Grad verbrannt. Der Kalkstein bindet bereits in der Feuerung den Schwefel der Kohle zu 80 Prozent. Er fällt mit der Asche aus, die von Tankwagen abgesaugt und als Füllstoff an die Zementindustrie geliefert wird. Die aufwendige Rauchgasentschwefelung entfällt, und man ist sicher, daß eine Weiterentwicklung Entschwefelungsgrade um fast 100 Prozent bringen wird. Heute schon sind mit dieser Anlage alle Umweltauflagen gut erfüllt. Die Anlage arbeitet vollautomatisch. Die Hersteller rechnen mit Wartungsintervallen vielleicht fünf Jahren.

ROHSTOFFE / Lambsdorff zur Versorgungssituation

### Stärkere Importabhängigkeit

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Obwohl der Rohstoffbedarf der deutschen Wirtschaft längst nicht mehr in dem Maße zunimmt wie in früheren Jahren, wird die allmähliche Erschöpfung vorhandener Ressourcen die Importabhängigkeit eher noch verstärken. Diese Ansicht äu-Berte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff gestern in Han-nover. Anläßlich des 25jährigen Bestehens der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erklärte Lambsdorff, von einer dramatischen oder gar krisenhaften Rohstoffsituation könne dennoch nicht gesprochen werden.

Die Bundesregierung habe in der Vergangenbeit beträchtliche Mittel zur Sicherung der Versorgung bereitgestellt, um Risiken politischer, technischer und wirtschaftlicher Art zu mildern. Inzwischen gebe es eine Vielzahl von Produzentenländern, die dafür sorgen, daß akute Versorgungsprobleme derzeit nicht zu beobschten sind.

Die Unternehmen in der Bundesre-

publik forderte Lambsdorff auf, jetzt allmählich allein laufen zu lernen\*. Auch im Rohstoffbereich werde sich der Staat angesichts der geänderten Lage eher zurückziehen als "noch einen Schritt weiter gehen". Die Wirtschaft sollte ihr besonderes Augenmerk auf die einheimischen Ressourcen und die rohstoffverarbeitende Industrie werfen.

Auf die Bundesanstalt sieht der Minister in Zukunft Aufgaben zukommen, die sich "von denen vor einem Vierteljahrhundert deutlich unterscheiden". In noch größerem Maße als bisher müßten die geologischen Dienste den aktiven und vorbeugenden Umweitschutz zum Inhalt haben. Bei der Arbeit in den Ländern der Dritten Welt müsse verstärkt auf deren eigene Interessen geachtet werden. Neben dem Problem der Endlagerung radioaktiver Abfalle ("eine Generationen-Aufgabe") komme dem kontinentalen Tiefbohrprogramm besondere Bedeutung zu. Eine erste Entscheidung werde noch in diesem Frühjahr getroffen.

ITALIEN / Streik der Lkw-Fahrer und Unternehmer

### Protest gegen Zollabfertigung

GÜNTHER DEPAS, Mailand Von und nach Italien verkehren in dieser Woche keine Lastwagen. Die italienischen Lkw-Fahrer und -unternehmer protestieren mit der Einstellung ihres Transportbetriebs von Sonntag bis Sonntag gegen die Bürokratie ihres Landes und gegen die langen Wartezeiten an den Grenzübergängen und an den Inlandszollämtern. Mit der Protestaktion, an der die Lkw-Fahrer aus den Nachbarländern Italiens und der Bundesrepublik Deutschland solidarisch teilnehmen, treten die Verbände der italienischen Lkw-Unternehmen für das sofortige Inkraftireten der EG-Richtlinie vom 1. Dezember 1983 ein, die den EG-Güterverkehr regelt, und fordern eine Beschleunigung und Rationalisierung der Güterabfertigung an den italienischen Inlandszolfämtern.

Gegenwärtig gehören zwölfstündige Wartezeiten an dem österreichisch-italienischen Straßenübergang vom Brenner und an dem schweizerisch-italienischen von Ponte Chiasso, die beim Güterverkehr EG-Grenzübergangsstellen gleichgestellt sind, zum Normalzu-

stand. Am Brenner, der den größten Teil des Nord-Süd-Verkehrs zu bewältigen hat, sind sogar Wartezeiten bis zu 15 Stunden üblich. Am Freitagabend ankommenden Lastzügen kann es geschehen, erst am Montag abgefertigt zu werden und somit 48 Stunden an der Grenze zu stehen.

Ähnliche Stockungen gibt es an den italienischen Inlandszollämtern. Hier müssen zur Güterabfertigung acht verschiedene Dienststellen durchlaufen werden. Dadurch kommt es zu Wartezeiten, die in die sem Fall im Durchschnitt sechs bis acht Stunden betragen. Die Lkw-Fahrer fordern deshalb eine neue Dienstordnung, die es gestatten soll, die eigentliche Lkw-Abfertigung von der Bearbeitung der Transportdokumente zu trennen. Von der Protestaktion angesprochen ist das italienische Finanzministerium als zuständiges Ressort für den Zoll. Auf der Straße werden derzeit drei Viertel des gesamten italienischen Güterverkehrs abgewickelt. Allein zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien verkehren jährlich in beiden Richtungen beinahe 400 000 TIR-Laster mit weiter steigender Tendenz.

#### NAMEN

Vorstandsmitglied der Siemens AG und Leiter des Geschäftsbereichs Technik im Unternehmensbereich Datentechnik, wird heute 60 Jahre.

Dr. Erich Bade, Vorstandsmitglied für den Bereich Technik der Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke AG (RWK), Wuppertal-Dornap, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Dr. Hans Peter Thomas, bisher Leiter der Abteilung Technik, ist unter Ernennung zum Generalbevollmächtigten für den technischen Geschäftsbereich der RWK-Gruppe zuständig. Jesef Falterbaum und Dr. Lorenz C. Stech, bisher stellvertretende Vor-

standsmitglieder der Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG, Köln, sind zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt worden.

Robert B. Leach, Leiter des Vorstandsressorts Inlandsgeschäft der Vereinigten Papierwerke Schicker danz & Co., Nürnberg, schied auf eigenen Wunsch in gegenseitigem Einvernehmen am 1. Februaraus dem Unternehmen aus. Sein Aufgabengebiet wird vom Vorstandsvorsitzenden Gottfried Beecker mit übernommen.

Konrad Süss wurde per 1. Januar 1984 zum Geschäftsführer der Stahl GmbH & Co., Ludwigsburg-Neckarweihingen, bestellt.

Bevor Sie eine Niederlassung in den U.S.A. gründen, sollten Sie sich erst einmal in Puerto Rico umsehen.

#### In Puerto Rico, U.S.A., ist jeder Dollar für Löhne durchschnittlich rund 50% produktiver als in den Staaten.

Puerto Rico ist ein Teil der Vereinigten Staaten. Und bei der Überprüfung des Lohn- und Gehaltsniveaus werden Sie ein starkes Argument für eine Niederlassung in Puerto Rico, U.S.A., entdecken: Jeder Dollar für Löhne und Gehälter produziert 5,58 Dollar. Ein hervorragendes Ergebnis, gisch hochempfindliche Implantate.

verglichen mit den nur 3,72 Dollar des U.S.-Bundesdurchschnitts.

Produktivitätsplus erklären. Zuerst einmal liegt es an der Leistungsfähigkeit der puertoricanischen Arbeiter und Angestellten. Sie lernen schnell und haben keine Schwierigkeiten, sich sogar in neue, hochrechnisierre Produktionsverfahren einzuarbeiten.

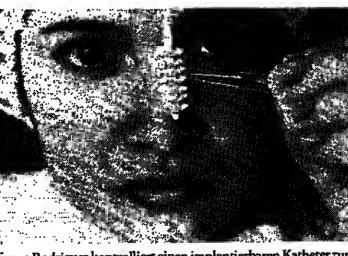

Teresa Rodriguez kontrolliert einen implantierbaren Katheter zur Druckentlastung der Hirnkammern bei hydrocephalus Internus. Sie ist eine von 60,000 Arbeitern in Puerto Rico und arbeitet in der Niederlassung eines amerikanischen Unternehmens für technolo-

Wir werden oft gefragt, wie wir dieses

and the second s

Wahr ist, daß die meisten Firmen zwar wegen der Förderungsprogramme von Industrieansiedlungen nach Puerto Rico kommen. Aber die neuen Arbeitgeber bekommen sehr schnell großen Respekt vor den Fähigkeiten und dem Einsatz ihrer puertoricanischen Arbeitnehmer.

Die außerordentlich günstige Struktur der Kosten für Löhne und

Gehälter ist ein weiteres Werst Plus: Gemessen am Durchschnitt in den Staaten von 11.62 Dollar lag der Stundenlohn in Puerto Rico 1983 bei 6,02 Dollar, Steuern und Sozialabgaben eingeschlossen.

U.S.-S US.-S 6,02 U.S.-\$ 11,62

Allein im letzten Jahr erwirtschafteten die Tochtergesellschaften von U.S.-Firmen in Puerto Rico 3,2 Milliarden Dollar Gewinn. Natürlich haben die staatlichen Förde-

rungsprogramme zu diesem Ergebnis beigetragen. Aber man darf dabei nicht unsere Produktivität unterschätzen. In diesem Punkt scheuen wir keinen Vergleich mit dem Festland. Aber Puerto Rico ist noch viel mehr:

Als ein Teil der U.S.A. ist natürlich auch der U.S.-Dollar offizielle Währung, und Warensendungen nach den U.S.A. werden nicht mit Einfuhrzöllen oder Steuern belastet. Außerdem hat Puerto Rico die erste Freihandelszone, die überhaupt von U.S.-Behörden außerhalb des Festlandes der Vereinigten Staaten genehmigt wurde. Und, last

Aus Deutschland hat sich zum Beispiel Rodenstock, aus der Schweiz Hoffmann-La Roche und Nestlé, genau wie die über 1000 bekannten U.S.-Unternehmen für einen Produktionsbetrieb auf Puerto Rico entschieden.

but not least, ganz Nord-, Mittel- und Süd-

amerika liegen vor der Tür.

Für viele Branchen haben wir Fallstudien erstellt. Sie brauchen nur an der gewünschten Stelle des Coupons ein Kreuz zu machen, und Sie bekommen umgehend die vielleicht interessanteste Lektüre seit Ihrem letzten Jahresabschluß.

Oder noch einfacher. Sie wählen die Telefonnummer 0611/742644 und rufen Herrn Carl H. Jahns an. Unseren Mann in Frankfurt (Telex Nr. 4189257). Er wird Ihnen auf gut deutsch alles erklären.

| Regeltechnik  die Elektro- und Elektronik Industrie in Puerto Rico mit Referenzliste  die Maschinen- und Maschinenzubehör-Industrie  die Computer-Industrie und Zulieferer von elektronischen Bauteilen  die Textil-Industrie mit Referenzliste der Textilverarbeitenden Industrie  die Schuhindustrie  die Schuhindustrie | die Metall-Industrie die Körperpflegemittel-/ Kosmetik-Industrie Freihandelszonen das Arbeitskräfte-Potential auf Puerto Rico Finanzierungsmöglichkeite Puerto Rico, U.S.A. Eine so lide Basis zur Kapitalbildung die Infrastruktur das Transport- und Verkehrswesen Erfahrungsberichte von Investoren |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Straße:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLZ/Ont:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 4, 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tel.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



UNITED TECHNOLOGIES / Derzeit keine Fusionen

### Kräftiger Umsatzzuwachs

DANKWARD SEITZ, München Der US-amerikanische Mischkonzern United Technologies Corporation (UTC), Hartford, will sich verstärkt auf Europa als Wachstumsmarkt konzentrieren. Eine hervorragende Stellung soll dabei, wie UTC-Chairman und Chief Executive Officer Harry J. Gray vor der Presse in München ankündigte, weiterhin die Bundesrepublik einnehmen, die für \_UTC ein Schlüsselmarkt sein wird". Technologische und Management-Ressourcen machen "das Land zu einem idealen Standort für unsere unternehmerischen Aktivitäten".

A STATE OF THE STA

6-7-0-8 6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8 7-6-7-0-8

Titernein

ertigu

EL Check

Ser 🖳

atat j

trace les

و فندهد

14年

---

g ter 7.55

š\* - - - -

**建工工业** 

TE TATE

80 Sept.

ر اران عست

Latina D \_\_\_\_\_

Allender 👼 Number E

مستحدث والأ

Schon im vergangenen Jahr hat UTC in der Bundesrepublik, wo knapp 10 000 Mitarbeiter beschäftigt werden, in jeder Hinsicht ein recht flottes Tempo eingeschlagen. Übernommen wurden die Firmengruppe der Hartmann Druckfarben GmbH, Frankfurt (acht Werke und 850 Mitarbeiter), sowie die im Luft- und Raumfahrt-Sektor tätige Nord-Micro Elektronic Feinmechanik AG, Frankfurt. Hinzu kam die Gründung zweier Gemeinschaftsunternehmen: der Telefunken Electronic GmbH (zusammen mit AEG) und der Eurosil Electronic

Bedingt dadurch sowie durch höhere Umsätze der bereits in Deutschland etablierten UTC-Firmen konnte der US-Konzern nach Angaben von Gray hierzulande seinen Umsatz um 68,6 Prozent auf 1,29 Mrd. DM ausweiten. Dazu steuerten Telefunken Electronic rund 370 Mill. DM (plus 11 Prozent) sowie Eurosil 42 Mill. DM (plus 82,6 Prozent) bei. Beide Gesellschaften hätten seit der UTC-Beteiligung bessere Ergebnisse erzielt. Keine Angaben wollte er über die UTC-Erträge in der Bundesrepublik

keine weiteren Übernahmen in der Bundesrepublik bevor, jedoch könne sich diese Situation jederzeit ändern. Sichtlich bedauerte er, daß die Gespräche mit dem deutschen Luftund Raumfahrt-Konzern MBB über die Entwicklung eines gemeinsamen militärischen Hubschraubers 1983 gescheitert sind. Gewisse Hoffnungen setzt man jetzt darauf, wenigstens bei einem zivilen und einem Lusten-Hubschrauber eine Kooperation eingehen zu können. Gerüchte, daß UTC an einer Übernahme von Krauss-Maffei interessiert sei, wies

Mrd. Dollar gesteigert werden. Das Europa-Geschäft kam 1983 auf einen Nettoumsatz von 2,1 (1,3) Mrd. Dollar.

HANOMAG / Vertrag mit O & K perfekt

### Fortführung ist gesichert

Für die in der vergangenen Woche in Anschlußkonkurs gegangene Hanomag GmbH, Hannover, ist jetzt die erwartete Lösung gefunden worden. Mit der Hoesch-Tochter Orenstein & Koppel AG (O & K), Dortmund, ist der Partner gefunden worden, der die längerfristige Fortführung des Betriebs in Hannover ermöglicht. Die entsprechenden Rahmen- und Produktionsverträge sind am Montag zwischen Hanomag-Konkursverwalter Egon Kretschmer und O & K paraphiert worden. Der Aufsichtsrat des Dortmunder Unternehmens wird auf seiner Sitzung am kommenden Freitag die Verträge abschließend

O & K verpflichtet sich, zunächst bis Mitte 1985 jährlich 1000 Maschinen von der neu gegründeten Hanomag-Produktions-GmbH abzunehmen. Zu diesem Zweck wird die schaften gesprochen worden.

Derzeit stehen, wie Gray betonte,

Gray zurück.

Als "sehr erfreulich" bezeichnete Gray die Entwicklung des UTC-Konzerns im Geschäftsjahr 1983. Der Umsatz konnte um 8 Prozent auf 14,7

DOMINIK SCHMIDT, Hannover O & K-Hanomag-Vertriebs- und Service GmbH gegründet. Die Abnahmegarantie erfolgt zu Festpreisen; allerdings wurde eine Preisklausel eingearbeitet, die Anpassungen ermöglicht, Nach Ausicht der Beteiligten sichert der Liefervertrag die Beschäftigung von rund 1000 Hanomag Mit-

> Einigung hat O & K mit den Gläubiger-Banken über die Bewertung der Bestände bei Hanomag erzielt. Das Volumen einschließlich der Ersatzteile dürfte bei 50 Mill DM hegen. Unter Einbeziehung der Umsatzfinanzierung und der Vorauszahlungen für die laufende Produktion ergibt sich für O & K aus diesem Engagement eine Belastung von rund 150 Mill DM. Wie es heißt, ist seitens O & K mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Hannover bislang nicht über öffentliche Hilfen oder Bürg

SALZGITTER / Pieper: Neues Konzept soll die Verlustsituation in überschaubarer Zeit bereinigen

### Halbierung des Fehlbetrags noch in diesem Jahr

Die Straffung des Stahlbereichs und die Veräußerung von Minderheitsbeteiligungen sind wesentliche Bestandteile des neuen Konzepts, mit dem der bundeseigene Salzgitter-Konzern seine desolate Situation verbessern will, Einzelheiten des Konzepts wollte Vorstandschef Ernst Pieper ("Der Aufsichtsrat muß noch zustimmen") zwar noch nicht mitteilen. Er sei aber "guter Hoffnung", daß Salzgitter nach einem überschaubaren Zeitraum von zwei bis drei Jahren die Verlustzone überwunden haben wird. Für das laufende Jahr rechnet Pieper mit einer Reduzierung des Fehlbetrags um etwa die Hälfte.

Der Salzgitter-Chef bezifferte den Bilanzverhust im Geschäftsjahr 1982/ 83 (30. 9.) auf 630 Mill. DM, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuß von 20 Mill. DM ausgewiesen wurde. Davon entfielen auf die Unternehmensbereiche Stahl und Schiffbau jeweils 160 Mill DM. Hinzu kamen 190 Mill. DM Sonderabschreihungen bei Beteiligungsbuchwerten (Hütte und Weiterverarbeitung). Weitere 80 Mill. DM Verluste entstanden bei der Salz-

#### Toepfer tilgt Spuren der Vergangenheit

JB, Hamburg Mit einer Kapitalherabsetzung um 70 auf 80 Mill. DM wird die Alfred C. Toepfer Verwaltungsgeseilschaft mbH, Hamburg, den Verlustvortrag von 68,5 Mill. DM im Geschäftsjahr 1983/84 endgültig tilgen. Die Bilanz für 1982/83 (31. Juli) schließt mit einem Jahresüberschuß von 14.6 Mill. DM. durch den der Verlustvortrag bereits auf 68.5 Mill DM reduziert worden ist. Zudem hat Toepfer außerordentliche Erträge zur Stärkung der Substanz genutzt. Diese Erträge stammen in erster Linie aus dem bis auf einen kleinen Rest erfolgten Verkauf der 50-Prozent-Beteiligung an der Toepfer International GmbH an die US-Firma Archer-Daniels-Midland Co.

1979 der internationale Getreidehandel von Toepfer eingehracht worden. Die Verwaltungsgesellschaft, deren alleinige Gesellschafterin die Stiftung F. V. S. ist, weist für die ihr verhliebenen Aktivitäten Schiffahrt, Club-Kraftfutterwerke, Mühlengeschäfte, Industrie-Export sowie das Bankhaus Hesse, Newmann einen Umsatz von 830 Mill. DM aus.

(SMAG). Bestandsabwertungen in ebenfalls knapp 300 Mill. DM. Weiteden USA und Nachbesserungen auf Altaufträge hätten diese Entwicklung beeinflußt. Rote Zahlen hat unter anderem auch die Feiner AG geschrieben. Der Fehlbetrag der Hütte wäre noch höher ausgefallen, wenn durch den Verkauf von Wohnungen nicht rund 90 Mill. DM außerordentliche Erträge realisiert worden wären.

Angesichts dieser Zahlen spricht Pieper von einem "ungemein schweren Jahr" für Salzgitter. Niemand habe ahnen können, daß die Stahlindustrie und der Schiffbau - für Salzgitter die wichtigsten Tätigkeitsbereiche - gleichzeitig in eine solche Krise geraten könnten. Vom konsolidierten Konzernumsatz (11,4 nach 11,7 Mrd. DM) entfielen 52 Prozent auf Stahl (einschließlich Handel) und 12 Prozent auf die Werft. Am Fremdumsatz von 9,3 Mrd. DM hat der Export einen Anteil von 40 (35) Prozent

Wie bereits aus Bonn bekannt geworden war, wird Salzgitter vom Eigentümer 300 Mill. DM zur Abdekkung des Verlustes erhalten. Aus dem Stahlhilfeprogramm des Bundes re 100 Mill DM fließen aus einem anderen Topf. Salzgitter erhalte 20 Prozent Investitions- und 30 Prozent Strukturhilfen. Der Bund habe avisiert, daß Geld nur dann gegeben wird, "wenn die Konzepte zügig verwirklicht werden".

Bei der Stahlwerke Peine-Salzgitter AG soll die Rohstahlkapazität, die früher einmal bei 7,2 Mill. t pro Jahr lag, deutlich verringert werden. Pieper rechnet für das laufende Jahr mit einer Jahresproduktion von 3,3 his 3,5 Mill. t (i. V. 3,1 Mill. t). Die Auslastung, die bislang unter 50 Prozent lag, habe sich geringfügig verbessert. Kostendeckende Stahlpreise - die Verluste pro Tonne erreichten 90 DM - erwartet Pieper erst ab der zweiten Jahreshälfte 1984. Bei Walzstahl dürfte die Produktion im laufenden Jahr auf 2,6 (3,1) Mill. t zurückgehen. Das Sanierungskonzept sieht vor, his Ende 1985 die Beschäftigtenzahl bei P+S von derzeit 14 000 um weitere 3250 Mitarbeiter zu verringern.

Pieper beklagt in diesem Zusammenhang die schlechte Situation

gitter Maschinen und Anlagen AG und der Länder erwartet Pieper Salzgitters im Rahmen der Quotenresenen Inlandsquoten liege der Anteil gesamte deutsche Rohstahlproduktion 1984 bei 37 (36) Mill. t liegen wird.

> Details zu den Veräußerungsabsichten im Beteiligungsbereich teilte der Salzgitter-Chef nicht mit. Einen "Ausverkauf" werde es aber nicht geben. Weiter halten werde Salzgitter die Sachs-Beteiligung, Das Ruhrkohle-Paket (10,4 Prozent) soll bis zum Frühjahr an die Vereinigte Elektrizitätswerke (VEW) verkauft sein. Derzeit, so Pieper, seien aber die Verhandlungen noch in der Schwebe. Salzgitter rechnet bei einem Preis von 80 Prozent des Nominalwerts mit Erlösen von gut 45 Mill. DM. Überlegungen, im Stahlbereich mit einem

anderen Hersteller zu kooperieren, sind derzeit nach den Worten Piepers

gelung. Wegen der zu gering bemesvon Produkten, die exportiert werden müssen, überdurchschnittlich hoch. So gesehen sei das Ergebnis im laufenden Jahr entscheidend davon abhängig, welche Menge produziert werden kann. Pieper schätzt, daß die

> hps seine bisherige Beteiligung an der Grundig AG von 24,5 Prozent zum 1. April um 7,1 Prozent auf 31,6 Wirkt schnell und zuverlässig: bei Sodbrennen Bullrich-Salz

**GRUNDIG AG** 

Vertrag mit

Philips perfekt

JOACHIM WEBER, Fürth

Was Max Grundig kurz vor Weili-

nachten ankündigen ließ, wurde jetzt

realisiert: Am vergangenen Samstag

unterzeichnete er in Furth gemein-

sam mit Philips-Chef Wisse Decker

und dessen Stellvertreter Cor van der

Klugt den Vertrag, mit dem er dem

niederländischen Elektrokonzern die

Führung seiner Unterhaltungselek-

tronik-Gruppe übergibt. Das Vorha-

ben war bereits in der vergangenen

Woche beim Bundeskartellarnt in

Das Abkommen sieht vor, daß Phi-

Berlin angemeldet worden.

Prozent aufstockt. Gleichzeitig wird

eine spätere Erhöhung des Grundkapitals der AG von derzeit 263,5 Mill. DM auf 363.5 Mill. DM vorbereitet: Ein Bankenkonsortium unter Führung der Dresdner Bank übernimmt Genußscheine der Grundig AG in Höhe von 250 Mill. DM, die zu einem späteren Zeitpunkt zum Kurs von 250 Prozent in Aktienkapital umgewandelt werden sollen. Danach werden dann das Konsortium mit 27,5 Prozent und Philips - direkt und indirekt - mit 22,9 Prozent beteiligt

Max Grundigs Ausstieg macht zudem kleine Umbauten an der komplizierten Konzern-Konstruktion erforderlich. Die Zwischenholding Grundig E. M. V. Max Grundig & Co. KG, die unverändert 76,5 Prozent der Grundig AG hält, bekommt eine neue Komplementärin: An die Stelle der Max Grundig Stiftung, über die der Firmenpatriarch hier hisher das Sagen hatte, tritt eine Verwaltungs-GmbH, deren Mehrheit beim Bankenkonsortium liegen wird.

Die restlichen Anteile bleiben beim Philips-Konzern, der hier schon seit 1979 mit gut 32 Prozent - entsprechend den bekannten 24,5 Prozent an der Grundig AG - beteiligt war. Die Stiftung wird als Kommanditistin an der EMV beteiligt bleiben.

### INDUSTRIEKREDITBANK / Stabile Dividende gesichert - Kunden optimistischer

### Der Aufschwung hat robuste Grundlagen

nanzierung nicht emissionsfähiger

Mittelstandsunternehmen speziali-

sierten Institut um 3.4 Prozent auf 10.1

Mrd. DM, dies allein durch die um 5,4

Prozent auf 9,38 Mrd. DM erhöhten

langfristigen Kredite. Hierin wie auch

in den um 17 Prozent auf 2 Mrd. DM

gewachsenen Kreditzusagen (davon

0.3 Mrd. DM bei der Luxemburger

Tochter) sieht die IKB insbesondere

einen weiterhin erheblichen Konsoli-

dierungsbedarf ihrer Kundschaft.

Keine Schwierigkeiten sieht der Vorstand der Düsseldorfer Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank (IKB) nach dem bisherigen Verlauf von 1983/84 (31, 3.), seinen 5000 Aktionären die bisherige Dividende von 7 DM auch auf das im letzten Sommer auf 162(144) Mill. DMerhöhte Aktienkapital zu zahlen. In den ersten drei Quartalen besserte sich der Zinsüberschuß gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf 143 (123) Mill. DM. Die Ausleihungen an Kunden stiegen bei diesem auf die Investitionsfi-

In die Toepfer International war

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Dieser ist zwar offenbar bei weitem schen Kapitalmarkt sieht die IKB nicht so stark, wie noch vor wenigen Jahren gedacht. Aber der Grund dafür ist dem Vorstand zumal in volkswirtschaftlicher Sicht nicht unlieh. Denn eine nun deutlich verbesserte Ertragsund Liquiditätslage vieler Unternehmen begünstige nicht nur die "Konsolidierung aus eigener Kraft". Sie sei auch ein verläßliches Indiz dafür, daß die Konjunkturerholung eine robuste, mindestens his weit in 1985 hineinreichende Grundlage habe.

Erfahrungsgemäß, meint die Bank, folge dieser verbesserten Ertrags- und Liquiditätslage auch ein Anstieg der privaten Anlageinvestitionen, der sich bislang erst "weitgehend außerhalb der Industrie" einstellte. Aus ihren regelmäßigen Befragungen im Kundenkreis ermittelte die Bank nun eine wesentlich größere Zahl von Unternehmen, die eine Ertragsbesserung erwarten, als solche, die mit Ertragsverschlechterung rechnen; noch 1982 sei das umgekehrt gewesen.

Das für die Aufschwungphase "eigentlich zu hohe" Zinsniveauam deut-

auch längerfristig ziemlich unverändert bei mindestens 8 Prozent, auf kürzere Sicht eher etwas höher. Darauf stelle sich nun vermehrt auch die Kundschaft ein, deren auf Zinssenkung wartender Investitions-Attentismus nachlasse. So dürften die industriellen Investitionen nach der Bank-Prognose 1984 um nominal etwa 5 Prozent zunehmen, was auch realein Hochbefriedigt zeigt sich der IKB-

Vorstand vom Erfolg des im Herbst 1983 zusammen mit der Europäischen Gemeinschaft gestarteten ersten Programms zinsverbilligter EG-Darlehen zur Mitfinanzierung von Energieumstellungs-Investitionen auf Gemeinschaftskohleneinsatz bei kleinen und mittleren Unternehmen. Das dafür der IKB zur Verfügung gestellte EG-Globaldarleben von 70 Mill. DM, dem eine mindestens doppelt so große Investitionssumme bei den Kreditnehmern entspreche, sei bereits voll genutzt; es wird nun um eine zweite Tranche von 50 Mill. DM aufgestockt.

### Ihr Vorteil: Sie sichern Ihren Vorsprung im Markt. Wir finanzieren Ihre Investitionen. mietfinanz:



Wer heute seinen Vorsprung im Markt sichern will, muß nicht nur den Markt genau kennen, sondern auch innovativ handeln. Und das bedeutet Planung und Investitionen. Mietfinanzieren Sie. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

Die mietfinanz hat das Knowhow in Investitionsfinanzierung. Wir finanzieren Ihre Maschinen, Anlagen, Einrichtungen usw. Sie zahlen nicht für die Produktionsmittel, sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen anderweitig von Ihnen eingesetzt werden.

mietfinanz. Unserer Erfahrung, unserem Wissen, unserer Finanzkraft und unserer Flexibilität können Sie vertrauen. Wir finanzieren Investitionen in Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist die Summe unserer Beratung. In allen wichtigen Branchen. Seit 1962.

Vertrauen in einen starken Partner. mietfinanz.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 8 56 755

Inlandszertifikate

#### Unruhe durch schwache Wall Street Zeitweise zweistellige Einbußen in den Standardaktien DW. – Am Aktienmurkt stund der Börsenbeginn im Zeichen der schwachen Aktienkurse in New York. Aus dem Ausland logen nennenwerte Kaufaufträge nicht vor, so daß Gewinnmitnahmen der Börsenkulisse und ver allem der priveten Bankenkundschaft bei den in jüngster Zeit stürker gestlegenen Standardaktien zweistelDM an und Keramag komten sich DM ab Papiere wie Siemens (minus B DM), Deutsche Bank (minus 11 DM) oder die Titel der Grochemie nutrer Gewinnmithahmen zu leiden hatten, überraschite nach den vorangegangenen Kursteigerunge son kunnten sich um 5 DM auf 280 DM and 280 DM nach und Schiess an der Hausse kaum noch feligesier Zeit – sicht man von Bilw 3ban der Hausse kaum noch feligthommen hatten, ebenfalls deutliche Rückschläge zu verdauen hatten, kam ziemlich unvermuten. BM auf 280 DM nach und Schiess auf der Hausse kaum noch feligtind iesen Papieren nicht. Daß aber auch die Auto-Aktien, die in jüngster Zeit – sicht man von Bilw 3ban der Hausse kaum noch feligthommen hatten, ebenfalls deutliche Rückschläge zu verdauen hatten, kam ziemlich unvermuten. BM auf 280 DM nach und 50 DM Mins 10,50 DM surtosam ziemlich unvermuten. BM auf 280 DM nach und 50 DM Jun 20 DM pal 20 DM Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze 6.2 Hamburg Frankfurt 1135034710384534 1171135534710314534 1171135534703115513471371371347123485145134 117113553470341351147131471514770514770514713131 4.2 5.12 9.5.100.97.2-102.8 107 145.45.3-2.2 182 145.45.3-2.3 182 145.5-5.1-5 15565 147.33-19 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 14 6.2 1015-05-5-100-103 15481 178-28-3-73-3 15488 178-28-3-73-3 16991 189-80-5-73-5 1455 351-73-1-52 1776-444-31-43 15992 186.5-6.5-85 15992 186.5-6.5-85 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501-79-5-79-5 1501 3. 2. 3. 2 Stucto Stucto 100.5-100.1-5.5-2.5 45720 175-4.5-2.5-3.5 45720 175-4.5-2.5-3.5 45720 1113 275 119967 445-3.39-41 1805-5.3-4.5 1807-7.5-9.9 1107-8 1805-5.3-4.5 1807-7.5-9.9 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1807-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1808-8 1 Disceldent Alicers Vers. De Beboock Degusta Girmes Hornborner Hossel Hornborner Hossel Hornborner Hossel Hornborner Hornborner Hornborner Hornborner Hornborner Strubbog Frankfert Alicers Vers. SBC Degussa DUW Degussa DUW Onto Degussa DUW Hornborner Belersdorf Br. Sobock Dr. Beboock How Hornborner Belersdorf Br. Vers. Belersdorf Hornborner Belersdorf Hornborner 101,5 177 162 2990-G 5600-G -188,8 142 430,5 397,5 182 260 150 266 190,5 101.5 177 299.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 19 417-4-14-12G 586-7-4-6 181-80,5-79,5-89G 289G-9-4G 150,3-50-47,5-49G 244,5-4-7-5 188,8-8,5-9-8 150-79,7-30,79 53-6 - 192 219 265 264 263 70 395 167,5 121 154,2 1408,5 183,5 183,5 183,5 127,5 250-49 281,5-1,5-4-5,5 183,5-4-3-2,5G 181-80,3-79-5-79,5 571-70-68-69 402,4-3-600 91,5-1,3-90-85,5 181-80,5-79-78,5 127-6-5G 224-3,5-71,3 dgl. 1 dgl. R dgl. R DWS Boyern Spesio DWS Energiefonds DWS Energiefonds DWS Robstoff Fds. DWS Technologie Fi Fondol. Fondis Fondis Fondis Fondis Fi Franki. Ell. F Fi Interspesiol I Fondis Fondis Fondis Fondis Fondis Findis -41,1-1-40,9-41 154,5-4,5-6,7-6,7 255G-3 3110 41,5-1,3-40,95/G 4500 137-7,5-4,7-37 140 235-5-5-358 41,7 139,8G 239G 42045 41,1-1,2-1 15395 157,5 010 234,5-7 223440 41.7 140.5 23.98 D V. Dt. Nickal '0 D VEW 6 D VEW 6 D VEW 6 E Var. Filz '0 F VGT 2 H V. Konsten, 0 H V. Konsten, 3 D V. Bergera '0 D V. Saiddene, 8c. 0 H V. Westen, 0 H V. Saiddene, 8c. 0 H V. Saidsen, 4c. 0 H V. Westen, 0 H Westen, 0 H Willow, 0 H Wi M En, Oeth, 3 H Elkroft 0 H Elkroft 0 B EngelPearck 7 D Ends 2,47 D Ends 10 M Ente Kulinth, 8 S each 10 S Essi, Meach, -18 S Essi, Meach, -18 S Essi, Meach, -18 D Forth, Unit 194 D Forth, Unit 194 D Forth End, -4 I 1720G M Fr. Obtel, W. 3 F Frenchone R. 3 F Fren 4 2856 5 541 4956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 2956 1 295 590G -44 137 1395G -125bG -125 30216G 55.7 27.58 144 145 114.9 31.4 520 117.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 3 D Rhesog 7 Pie Ried, d. H. \*\*11 H Bind, Sht. A \*\*\*0 H Bind, Sht. A \*\*\*0 F Rosenthrol 8.5 H Sub-vold, 5.5 O Silkgeon 7 O Soldmander 7.5 H Scheiden, \*\*5, \*\*1, 2\*1 O Schless 4 H Scheiden, \*\*5, \*\*1, 2\*1 O Schless 4 F Schlose, \*\*4, \*\*14 O Schles, & Solt 8 J Schw. Zellet, \*\*0 H Sechelan, \*\*1 F Schlose, \*\*1, \*\*1 O Schless 4 F Schlose, \*\*1 H Sechelan, \*\*2 H Sechelan, \*\*2 H Sechelan, \*\*2 H Sechelan, \*\*2 H Sechelan, \*\*3 H Sechelan Chem. Brocks. 6 Delma 4 Delma 4 Delma 4 Delma 6 Delma 6 Delma 6 Delma 7,5 Del-Secati "10 Delma 7,5 Delma 7 \$9907 69905 5997 69905 5997 69905 547,5 526,2 67,2 67,5 526,2 67,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 67,5 526,2 152.5 427.5 507 141 142.6 507 117 127 127 144 144 123.5 700 71.5 740 71.5 740 952 5335b8 1180 2006 136 132 132 1295T 1735b6 183,1 290T 3226b6 1330 326b8 10328 465b8 10328 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 11208 112 Mornh, Vers. 8 Morrit & K. 14 MAN St. 4 degl. Yz. 4 MAN St. 4 degl. Yz. 4 MAN St. 14 MAN St. 16 Mer. c. Lock 0 Mer. c. Lock 10 Mer. c. Lock 11 Mer. c. Lock 10 Mer. c. Lock 10 Mer. c. Lock 10 Mer. c. Lock 11 Mer. c. Lock 10 Mer. c. Loc - 49,720 52,575 56,575 56,575 57,325 64,740 64,740 70,40 64,740 70,40 102,32 57,02 64,740 102,32 70,40 102,32 64,740 102,32 70,40 102,32 103,40 64,740 104,55 104,45 64,740 104,55 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 1 IKB 7 IWKA 0 0 Cohw D. \*\*18 F Comeello \*7 F Coog 0 F Chem. Vw. \*1 D Colorido 8 D Cotemerath. 0 Commerath. 0 Comeels. Reste 82 D Corr. Chemie \*5 0 Corr. Sp. \*0 D Corr. Sp. \*1 M Deckel AG 0 D Dt. All Yell 9 M Dockel AG 0 D Dt. All Yell 9 M Dockel AG 0 D Dt. All Yell 9 D Dt. Goodfild 1 D Dt. Corr. Sp. \*0 D Corr. Sp. \*0 D Corr. Sp. \*1 D Dt. Sp. \*1 755G 245 718 208 24278 172 70.5 810 212 178,5 Grossis. "13 Hanny, Oberc. "0 Honning & B. 5+25 Idd, NA 5+25 Idd in Verw. 3,5 Idd in Verw. 3,6 Idd in Verw. 3,6 In Need. Herfe "19 4a Out, Bearbo." "19 P. Ladernw. "29 P. Ladernw. "29 Schäte "0 Forman V. 3,75 Schäte "0 Tomw. Wiest. "0 Vertrop G. 3 Westschr. Vict. 0 Westsch Vict. 0 IJ NHO 7,5 D 105chmer-Wit, ( D 105chmer-Wit, ( D 105chmer-Wit, ( D 105chmer, ( D 105ch 128016 1347 1475 196 276 75.9 105.1 204.5 125 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 20 140G 4776,1 175,1 1 453G 9707 174,7 1970G 355 1485G 2950G Kijphersh. \*0 Kijppersh. \*0 Kupferberg \*14 Freiverkehr 11057 259 1115 440 0,88 440G 214 370b8 420G 214 3256 279 2500 144 120G 3115G 3115G DUB-Scholth, 7 DU-woog 3 Dreacin, Bonk 4 Dy-clark, 2 3 dgl, Vz. 3 Dy-wiclog 8 Biclest, Witt. "4 Bichoun-Br. 5 Bish, Verk, 10 Bicht-Ried, 5 Bish, Verk, 5 Bish, Verk, 6 Bish, Verk, 6 D SW, Groces "B" It Bosh, Hillo, "2,5" It Behrens 2, F, 0 8 Bergmon 7 5 Br, Ches 3 Hells, Reichchi "46 F Br, Morieger 0 He Brache, M, 3 Br Beet, Ligar 4 Br Been, H. Be "9 D Bobook 95H "0 HeCa, Olost "B 188T 590ks8 156 486 500wd 500wd 787,9 183,5 180,7 289 318 1530 169 171,5 419G 161 579G 2821 417G 7,608 2803 1652 385G 2305G 25018 6408 13658 D Morgd. Fever 7,5 H Morlack 3 F Moltr-Coult \*15 F MAB 4,5 IF dgl. Yz. 4,5 Ausländische 4.2 4.2 6.2 132 6.2 4.2 3.2 94.9 94.65 100.5 100.4 100.5 100.4 100.75 100.856 100.4 100.4 100.75 100.856 100.4 100.4 100.75 100.85 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100 0. Z 101,35 101,35 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 2.56 dgt, 78 7,75 dgt, 71 7 dgt, 77 7 dgt, 00 6,17 7 dgt, 77 7 dgt, 00 6,17 5 beert, 84, 88, 72 7 dgt, 75 7 betraupo beteredt, 62 8 Trigs, RBG, 73 6,59 Treandbelett 75 5,75 Treandbelett 75 5,76 Treandbelett 75 7,7655 Un 106,85 100,75 104,25 105,99,26 94,251 105,8 94,85G Auslandszertifikate (DM) 107 114,25 114,57 116,57 107,75 107,9 105,5 106,5 106,5 106,5 107,5 107,5 107,5 107,5 1077 1105 1105 1105 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 10075 Austro-Inv. Convert Fund I Convert Fund I Entitivest Entition Formular Sel, GT Inv. Fund Interspor 25,10 23,10 27,50 27,30 70,80 70,98 73,70 119,43 108,18 53,80 23,50 23,80 248,70 348,40 68,44 68,62 99.3 99.256 105.756 107.56 100.9 102.756 104.5 97.25 94 108.256 79 94.3 96.3 96.3 97.5 98.5 96.3 115,71 94,555 95,510,55 100,55 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 110,657 110,657 110,157 97,14 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 11 8,50 Quebec 77 7,50 dgt, 77 7,55 dgt, 77 6 dgt, 78 10,75 dgt, 81 10,15 dgt, 81 7,50 dgt, 85 7,55 Quebec H 69 8 dgt, 75 4,50 dgt, 75 8,50 dgt, 75 8,50 dgt, 75 8 Norphpe 76 6 dgt. 77 7,25 Norseq Gas 76 7 dgt. 77 9 Norse: Hydro 75 A dat. 78 Fremde Währungen Ameriko-Valor str. Asia Fd. S Automotico str. Bond-Invest str. 101.75 101.86 197.5 101.87 101.87 101.88 101.95 101.95 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 101 99.56 90.56 90.56 100.17 97.56 100.17 100 675 dg. 77 97.55 110 102.56 103.47 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.57 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 103.56 10 108.5 | ASD cdp. 77 107.106 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 701.5 | 7,25 | Mismats. Heavy 190.5 89.5bg 8.98 Ensocrater 82 89.5bg 8.98 Ensocrater 87 99.9 100,1 1 97.5 egs. 77 100,1 1 97.2 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100,5 1 100 7 As, Entw. Bt. 7 Agl, 77 7 Agl, 77 725 dpt, 78 10 dpt, 80 8.375 dpt, 80 10,75 dpt, 81 10,75 dpt, 81 10,75 dpt, 82 9.25 dpt, 82 9.25 dpt, 82 7.25 dpt, 82 7.25 dpt, 83 7.25 Aumor 73 9 dpt, 73 7.25 dpt, 77 7.25 Austrollen 7 dpt, 77 dpt, 77 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.756 77.75 779,00 68,00 94,25 13,15 35,79 31,48 17,92 100,1 97,25 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 5 8.25 dgl. 83 8.25 dgl. 83 8.25 dgl. 83 8.25 dgl. 83 8.75 dgl. 83 10 Flam. Kosen. \$2 7 Hinstand \$9 7.50 dgl. \$7 10 dgl. \$8 10.50 dgl. \$1 9.75 dgl. \$8 5.75 dg 9.50 dgl, 22 8.075 dgl, 23 8.000 dgl, 27 10 dgl, 25 6.075 dgl, 27 10 dgl, 25 8.075 dgl, 27 CSF-Bonds str. CSF-Bonds str. CSF-Batt. Str. Drayfus Str. Drayfus Int. 3° Drayfus Intercont. 3° Founders Growth 3° Founders Growth 3° Founders Growth 3° Founders Growth 3° Intercontinental Tc. sh Intervalor str. Interv 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 1827 F1 182 SG 182 ST 1 98.51 99.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 102,25 100,4 101,15 94,45 94,25 94,25 95,55 97,55 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 1 547.75 812.75 812.75 812.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 11 4,50 Usaserreich 75 7,75 dat, 74 6,75 dat, 74 6,75 dat, 72 6,75 dat, 72 8,75 dat, 72 8,75 dat, 72 8,75 dat, 83 8 dat 7 dgL 77 5,75 dgL 71 6 dgL 72 4 dgt 78 8.125 dgt 89 9.375 dgt 81 9.375 dgt 82 7.75 dgt 82 7.75 dgt 82 7.75 dgt 82 7.75 dgt 82 8.75 Austr, L.D. ( 7.15 Austr, 156,50 214,00 22,22 17,38 534,00 1255,00 1255,00 2640,60 1267,50 12,71 10,60 74,25 104,29 775,00 77.5 103.55 103.5 103.5 103.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 Amsterdam Tokio Zürich Madrid 6.2 Hrom Walker Res. Hackon Bay Mag.Sa Hackon Bay Ma Paris 6.2 Ausland Hrom Wolker Res. Huckeon Bay Ming Sp. Husky Oli Imperfed Oli -A. Intend Nat. Gos Inco Inter City Gos Ltd. Interprov. Rpailine Karr Addison Lac Minarcal Massey Forguson Moore Corp. Noronala Minye Noronala Minye Norona Sineryy Res. Northyota Epi. Norona-A. Oskwood Petrol Bevenue Prop. -AItto Algora Minee Ittoyal Br. of Can. Seogram Sheritt Gordon Sheritt Gordon Saloco -A. TronaCdn. Pipelines Westcoost Tronam. Indez: TSE 388 2.25 41,75 30,445 30,445 30,445 30,445 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31, 44,25 44,425 123,675 112,675 112,675 112,675 112,675 112,675 112,675 112,675 113,675 114,675 115,675 116,675 116,675 116,675 116,675 117,675 116,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 117,675 1 70.05 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 70.15 6.2 3.2 6.2 112 16.2 13.2 6. 2. 3. 2. ACF Holding Aegon Alap, St. Neder! Amno Bonit Berker's Postern Bijerktor's Lucos Bols Brodero Sührkstrin Desseaux Foliser Get Snoodes Och-v. d. Grimen Hogsenyer Heisektrin Brette. ELM Kon. Hoogsoven Nettlonde Ned. Ned. Lloyd Grosp von Omestras Bonco de Bilboo Bonco Central Bonco Hap, Ara. Banco Popular Banco Popular Banco de Santandi Bonco de Urquijo Bonco de Vizcoya Cros Drogodos El Aguillo Fents Fects Galerias Prec. Hidroelectr, Esp. Berduero S. E. A. T. Sevillona de E. Telefonico Urbis Vallehermoso 4.2 **New York** 700 174,5 114,5 114,5 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 11 Alba Sonk of Tokyo Banya Pharasa Bridgaetaya Pharasa Bridgaetaya Pharasa Bridgaetaya Pharasa Bridgaetaya Pharasa Bridgaetaya Pharasa Phagaetaya Pharasa Phagaetaya Phagaetaya Phagaetaya Phagaetaya Banya Ba Alussiane dgi, NA Bank Lau Baown Boveri Ciba Geigy Part. Bektr, Wett Facher ich, Globne Part, Haber ich, Globne ich, Jacobs System Jelmoli Landis Gyr Mörenpick ich, Motor Columbus Nastie Int., Oerflagn-Eibrie Sondoz Int., Son 33.125 34,825 31.25 34,825 31.25 34,825 31.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.25 34,825 34.2 Alcan Aluminium Alfiad Chemical Alcad Alca Geschlossen 332 130 352 43,75 44,5 40,73,5 39,75 29 Int. Harvester Int. Paper Int. Paper Int. Paper Int. 14. & Tel. Int. North. Inc. Jim Wolne. Jim Wolner Z. P. Thforgon TV Corp. Uniten Industries Lockneed Corp. Lores Sea. Lockneed Corp. Lores Sea. Lockneed Corp. Lores Sea. Lores Sea. Lores Sea. Merch Corp. Merch Co. Merch Sea. Merch Co. Merch Sea. Merch Co. Me Ned. Loyd Order von Omeates Politices Politices Robeco Roseco Roseco Royal Dutch Stevenburgs Bt., Uniterwer Ver. Mosch, Volker Szevin Westland Utr. Hyp. Mailand 6.2 147,5 4530 1751 11329 4175 38 39000 27206 6011 47000 963 1007 2500 244 4610 4476 488 3007 15850 2005 1547 2149 Mitgesellt von Merrill Lynch (Hbg.) 14,50 4,22 9,00 18,29 14,30 18,80 4,00 TOPORTO 17.50 14.25 15.51 14.25 15.51 15.87 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15. Toronto 107,9 4.2 All Lyons Anglo Am. Corp. 3 Anglo Am. Gold 8 Bobcock Int. Borchys Benk Beachen Boweser S. A. T. Industries St. Leytand British Petroleum Burnah Off. Costbury Schweppes Charter Cors. Cors. Gold. Fields Coms. Murchised Countries De Seen 3 Distriers Driefortigle 3 Dunlop ACI Ampol, Explor, Br. New S, Welea Bridge OH Brok, Hill. Prop. Coles CRA GSR (Thelex) Metch Expl. MINH-Holdings Myer Emporius North Broken Hill Coldoridge Pelic Wolfeand Posseldon Thosics Bond Western Wining Woodside Petr. Belex 317,00 Wien 1556 2630 217 217 2530 3560 7290 4980 1740 5680 3900 5000 Arbed Brus, Lumbert Cocharill Cugnie Bee Bee Gevoart Kreditbook Pistoliea Soc. Gén. d. Beig. Solvoy LUCB 1410 2450 213 2410 3320 7250 6770 1765 5400 4050 5320 7129 7139 714 715 715 715 717 Kopenhagen 5,70 19,55 4,75 5,16 9,85 4,00 11,50 2,84 5,50 5,50 347 210 306 3740 335 716 850 1180 430 Geschiossen 355 730 311 2725 343 113 456 1170 228,25 65,48 229,54 55.43 Devisen Die New Yorker Schlußkurse vom Freitag, die um 2,7330 waren wurden in Europa nicht mehr erreicht, denn der Dollar bewegte sich am 6. 2. trotz des Rückgangs der Geldmenge um 1,7 Mrd. Von 2,7420 bis 2,7540. Die neue Krise im Libanon und die Befürchtung heute mit einen engeren amerikanischen Geldmengenziel für 1983 Konfrontiert zu werden, Stabilisierten den Kurs. Die amtliche Notiz von 2,7500 kam ohne Mithilfe der Bundesbank zustande. Stabilisieren konnten sich auch die meisten anderen Währungen. Neue Tiefstkurse wurden heute nicht erreicht. Das englische Pfund der schweizer Franken und der japanischen Yen kamen jedoch schwächer zur Notiz. Dollar in: Amsterdam 3,1070; Brüssel 56,3375; Paris 8,4475; Mailand 1689,50; When 1937,30; Zürich 2,2135; irl. Pfund/DM 3,991; Pfund/Dollar 1,4225; Pfund/DM 3,912. 145,01 146,38 Optionshandel Prankfurt 5. 2: 2494 Optionen = 12 980 (121 700) Aktien, davum 369 Verhanfunptionen = 20 250 Aktien: Easteptionen: AEG 4-70/33, -4-75/21, 4-80/32, 1, 4-85/71, 1, 4-90/13, 4-100/34, 1-100/41, 1-85/21, -100/13, 1, 7-65/44, 7-100/13, 7-100/12, 7-120/7, 19-85/7, 19-100/16, 10-10/12, 0, BASIF +150/20, 4-100/21, 2-170/12,55, 4-100/41, 1-85/21, -100/12, 0, BASIF +150/20, 4-100/21, 2-170/12,55, 4-100/73, -100/12, 1, 1-100/12, 7-100/12, 7-100/12, 1-100/13, 3, -100/12, BEIF 4-350/81, 7-130/12, 1-200/73, 7-34-180/12, 4-100/13, 3, -10-200/12, BEIF 4-350/81, 7-130/15, BeIF Hypo, 4-900/22, Beimba -495/8, BEW 4-450/22, 7-450/22, 1-200/12, 7-204-180/12, 3, -100/12, BEIF 4-350/81, 7-130/15, 5, 4-100/32, 4-200/32, Beimba -190/20, 18-200/13, 5, 1-190/13, 7-200/12, 7-204-180/34, 10-190/20, 1-200/13, 5, 1-190/23, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/21, 7-180/ Optionshandel Devisen und Sorten Goldmünzen Devisenterminmarkt Devisenterminmarkt Die Stabilisierung der Devisen 6. Februar zu einer Reaktion und de ten Deports bei den FF. 1 Monat 2 Mo Dollar/DM 0,910,81 2,87, Pfund/Dollar 0,056,07 0,15 Pfund/DM 1,500,40 4,00 FF/DM 22/13 77 In Frankfurt wurden am 6. Februar folgende Gold-minstenpreise genannt (in DM): Ankruf Verisus 2,79 2,79 2,89 2,99 2,93 3,15 2,15 2,24 87,50 89,50 121,00 123,15 4,96 2,175 33,50 22,50 22,50 21,00 34,75 1,98 1,68 1,98 1,68 1,19 1,19 1,00 47,71 1,10 2,00 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,14 1,20 1,15 2,16 2,16 1,16 2,25 1 1,17 2,18 1 1,18 2,25 1 1,18 2,25 1 1,18 2,25 1 1,18 2,25 1 8.2 PK Gesetxliche Zahlungsmittel\*) Oollar (Liberty) 1625,00 Dollar (Liberty) 510,00 sereignali 289,00 Anfler Kuns gesetzta Minzen \*) mark seria. Pranken "Napoleon" seria. Pranken "Napoleon" seria. Franken "Napoleon" seria. Franken "Napoleon" seria. Rrusen (Neuprägung) seria. Rrusen (Neuprägung) seria. Rrusen (Neuprägung) seria. Dalasten (Neuprägung) sauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer Gesetzliche Zahlung New York?) London!) London!) Montreal!) Montreal!) Amsterd. Zürich Brüssel Paris Kopenis. Ouic Stockis.\*\*) Wien Madind?) Lissabon\*\*) Tokio Heisnici Buen. Air. Rio Athen!) Frankf. Sydney\*) Johannesig.\*) 2,7237 3,899 2,045 2,1845 28,62 124,34 4,816 31,655 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 31,765 Verkeuf 1968,50 1420,96 671,60 306,65 281,84 340,54 314,84 291,84 1251,72 1261,77 1288,30 2,7469 3,605 3,005 1,502 58,500 124,100 37,526 27,620 15,825 1,623 1,175 2,005 2,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 2,7540 2,518 3,098 2,2103 22,540 4,000 22,680 27,500 35,030 34,037 1,759 1,253 14,007 1,759 1,250 47,040 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 (Sovereign Ritzabeth II 25 Overeign Ritzabeth II 25 Overeign Ritzabeth II 25 Overeign Ritzabeth II 26 Overeign Ritzabeth II 26 Overeign Ritzabeth II 27 Overeign Ritzabeth II 28 Overeig Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 6. 2.: Tagesgeki 5,5–5,6 Prozent; Monstageki 5,5–5,6 Prozent; Dreimonatgeki 5,5–6,65 Prozent. Privatdiskossisätse am 6. 2.: 10 bis 29 Tage 3,55G/3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/2,40B Prozent; Diskontsatz der Bundesbank am 6. 2.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Bundesschatzbriefe (Zinslätzf vom 1. Januar 1904 an) Zinsataffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besätzdauert; Aungabe 1984/1 (Typ A),59 (5,50)–7,50 (6,47)–8,50 (7,63), Aungabe 1984/2 (Typ B),50 (5,50)–7,50 (6,50)–8,00 (6,99)–8,25 (7,51)–6,25 (7,43)–8,50 (7,83)–8,50 (8,69) Finanskeumgeschätze des Bandes (Benditen in Prozent): 1 Jahr 5,82, 2 Jahre 7,03. Bandeschätzstismen (Aungabebedingungen in Prozent): Zins 8,90, Kurs 100,80, Kendite 7,80. 227,18 250,80 258,80 1182,18 246,25 135,86 570,00 147,06 Euro-Geldmarktsätze Nedrigst- und Höchstkutse im Es ken am 6. 2; Redaktionsechluß 14.30 FK 1532 1222 wishings im Bandei un maching 14.39 Uhr. US-5 DM 9%-9% 5%-5% 9%-9% 5%-5% 9%-10 6-6% 10%-10% 6%-5% backs Bank Compagni 2,556 2,712 2,525 2,525 (\*) 7,205 2,525 malerit 11 Primet 21 1000 I. 2 Tratten 00 bits 90 Tage; \* 214-314 314-314 314-314 315-414 Ostmarkkurs sm 8. 2. (je 100 Maric Ost) – Berlin: Ankauf 18,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt; Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West;

11

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                 | - Mr. 32 - DIE WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | esanleihen                                                                                                                                                                              | 8. 2.   3. 2.   13. 2.   15. 6% doj. 78   265   199.155   100.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renten knapp behauptet   F 6 Kingo D4   S 1.2   Wandelanleihen   F 6 Kingo D4   F | 1006<br>2706<br>1435G                                                                                                       |
|    | F 4 Atsl. 57-<br>7 Synd 77<br>7% dpl. 76 if<br>5 dpl. 76 if<br>5 dpl. 76 if<br>6 dpl. 76 if<br>6 dpl. 78 if<br>6 dpl. 78 if<br>7 dpl. 79<br>7 dpl. 79<br>7 dpl. 79<br>7 dpl. 78 if<br>5 dpl. 78 if<br>7 dpl. 78 if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. 2 3. 2 484 100,256 100,256 384 100 100,15 564 99.7 99.7 844 89.8 99.5 105 107.5 107.8 485 107.5 107.8 485 107.5 107.8 485 107.5 107.8 306 107.4 107.45 306 97.5 97.55 1286 99.8 98.8 | 6% dol. 73 265 161.05 101.85 760.77 267 267 268.4 98.5 94.5 98.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | einer von den USA dusgehenden Unschriebt. Im Bereich der öffentlichen Anleihen bröckeiten die Notierungen leicht ab. Die Renditen im fünfjährigen Loufzeltbereich blieben bröckeiten die Notierungen leicht ab. Die Renditen im fünfjährigen Loufzeltbereich blieben der over unter 8 Prozent, bei den zehnjährigen Papieren Regen sie um 8,25 Prozent. Die sahr in den Kursen bei den DM-Auslandsanielhen an DM-Papieren abgeschwächt. Des machte sich auch bei den DM-Auslandsanielhen bemerkbar, deren Kurse ebenfalls leicht abfielen. Bei den Pfandbriefen war die Tendenz bei den DM-Auslandsanielhen auch bei den DM-Auslandsanielhen bei den DM-Auslandsanielh | 17006<br>12700<br>14356<br>12506<br>12636<br>124,5<br>12157<br>1706,456<br>148,56<br>154<br>139<br>169,756<br>1106<br>12186 |
| ي. | 6% dal. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/87 98 99                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M 5% Bayer Haben Pf 14 91,756   13,756   15,756   15,756   15,756   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17,56   17 | <del></del> -                                                                                                               |
|    | 724 dol. 777   13 8 8 4 dol. 777   14 8 dol. 777   14 8 dol. 777   14 8 dol. 777   17 8 dol. 777   10 dol. 7 | 787 (85.75 94.55 94.55 1087 94.45 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.                                                                                                                     | ### Parties   Pa | April   Company   Compan   | 3 2 66 9 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/84 101 101<br>11/84 199.75 199,75                                                                                                                                                     | 10 dgl. PT 108 197,456 107,456 7 dgl. RS 132 958 95,656 8 dgl. RS 155 98,856 89,856 8 dgl. RS 168 1102,46 1102,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | By del, Pf 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142,28<br>119<br>116                                                                                                        |

#### **MANNESMANN**

Mikroelektronik dient dem Umweltschutz

### Uras 3 schlägt Alarm



Die Mikroelektronik hat der Energie- und Fertigungs-technik neue Impulse gegeben: Intelligente Anlagen und Systeme messen, steuern, regeln und rechnen – mit dem Ziel höherer Sicherheit, geringeren Rohstoffverbrauchs und besseren Umweltschutzes.

Mannesmann hat auch hier die Entwicklung maß-geblich mitbestimmt - vom hochsensiblen Überwachungsgerät bis zum kompletten Prozeßleitsystem: beispielsweise mit dem Infrarot Gasanalysator Uras 3, der aggressive Rauchgase

ständig kontrolliert und Alarm auslöst, wenn Grenzwerte erreicht werden. Störfälle werden selbsttätig ausgeregelt oder der Leitwarte gemeldet. Dort kann der Mensch unmit-telbar in den Prozeß eingreifen und Schaden verhüten.

Wenn unsere Luft wieder sauberer und damit die Umwelt weniger belastet wird, dann haben auch die Ingenieure und Techniker von Mannesmann mit ihrem Wissen und Können dazu beigetragen.

mannesmann technologie



Gold H & H Ankauf .... Sater H & H Ankauf .... Patie tr, Handlerpf .... Produz Prets .... Patadiem fr, Handlerpf .... Tandan Bonie 30,00 301, 16, 305,00 305,00 305,00 305,00 475,00 475,00 Zinn-Preis Penang Wolle, Fasern, Kautschuk Warenpreise – Termine 3, 2, 160,80 162,00 161,00 160,00 158,40 2250 New York (c/lb) Kontrakt Nr. 2 53,00 53.00 Schwächer schlossen am Montag die Goid-, Deutsche Alu-Gußlegierungen 76,45 76,25 73,45 71,85 73,00 Silber- und Kupfernotierungen am Termin-55,00 (0% ja 100 kg) Leg. 225 Leg. 226 Leg. 231 Leg. 233 markt der New Yorker Comex. Abschläge ver-735,50 751,50 764,00 764,00 735,00 735,00 732,50 880,00 886,00 894,50 905,00 926,20 949,90 22,000 755,00 741,00 755,00 754,00 736,50 716,00 720,00 5, 2, 500,00 495,00 500,00 495,00 Landon (£/gt) zeichneten auch Kaffee und Kakao. Öle, Fette, Tierprodakte Erdan BBI New York (c/lb) Getreide und Getreideprodukte \$7,75 Lord. (No. 1) Since 1. Since 2. Since 2 Edeimetalie Erläuterungea - Robstoffpreise 37,10 8. 2. 430-438 450-457 478-479 Managers Acquaters: troycuscoe (Feirusza) = 31,1035 q., 1tb = 0,4536 kg; 1 R. -- 76 WD -- (-); BTC -- (-); BTD -- (-). New Yorker Metalibörse 27,00 3. 54 pp 64 pp 65 pp 66 pp 70 pp 71 pp 9 000 77,75 27,70 27,00 27,30 28,75 28,39 7,35 7,84 7,96 8,22 8,38 0,330 33 980 33 450 35 660 (DM je 100 kg) 34 330 Halar Winnings (can. \$4) Zink: Basis London Isalend. Monat drittiolg. Monat..... Produz.-Preis Londoner Metalibörse 29,50 9. 2. 1057 5-1058,5 1064,6-4865,0 1055,0-4035,5 1090,5-1091,0 276,00-276,50 282,00-283,00 285,50-286,00 281,00-281,50 8. 2. 51,00 3. 2. 52,50 internationale Edelmetaile elet (E/I) Kasst..... 579,50-680,00 596 NE-Metalle Sold (US-S/Feinunzs) London 10.30 (DM je 100 kg) Antierdam Jogi., Herk. 984,50-985,00 997,00-997,50 1007,5-1006,0 1018,5-1019,5 987,00-988,00 992,00-993,00 1010,0-1010,5 1013,5-1014,0 330,50 334,00 334,75 510,00 Sixel London (\$/t) Paris (F/1-to-Barnes) 3. 2. 131,50 131,40 132,00 104 650 670,00 640,00 109 450 973.00-975.00 979.00-981.00 906.00-997.00 998.00-1001.0 614,30 628,40 643,40 673,40 696,00-699,00 717,00-719,00 696,00-696,50 710,50-701100 Zink (EA) Ka 3 Mousie 208,50 Zinn (£/1) Kasse . 3 Mounts Genusmittel 1180,00 **4. 2.** 

Mein Freund und Partner

#### KARL-WILHELM RICHERS

hat uns am Sonntag, dem 29. Januar 1984 verlassen müssen. Ich danke ihm auch namens der Gesellschafter und Mitarbeiter für alles, was er für uns getan hat. Das Andenken an seine Fairneß und Lauterkeit soll uns Verpflichtung für unser künftiges Tun sein.

> Ulrich Kuhnke LAEISZ & LÜDERS LAEISZ & LÜDERS Import und Vertriebsgesellschaft mbH

Luruper Weg 1, 2083 Halstenbek

Die Beisetzung hat auf Wunsch des Verstorbenen im Familienkreis stattgefunden

Wir trauern um unseren Gesellschafter und Chef

315.00

310.00

#### KARL-WILHELM RICHERS

\* 17. 4. 1918

† 29. 1, 1984

Seine Lauterkeit, Tatkraft und Fairneß sind uns Vorbild.

Wir werden ihm in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Gesellschafter und Mitarbeiter der Firma

**BECKER & HAAG** 

2000 Hamburg 1, Spadenteich 1

Die Beisetzung hat auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille stattgefur

Wir trauern um

### Dr. jur. Horst Pavel

Der Verstorbene gehörte dem Aufsichtsrat unseres Unternehmens während der Jahre 1967 bis 1975 an. Nicht nur in diesen Jahren war er unserem Haus ein stets freundschaftlich verbundener Ratgeber.

Wir gedenken seines Wirkens in Dankbarkeit und werden diesen klugen und vornehmen Mann nicht vergessen.

Stuttgart-Untertürkheim, den 3. Februar 1984.

Aufsichtsrat und Vorstand Daimler-Benz Aktiengesellschaft

#### Pernod Ricard S. A., Paris

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsiahr 1982

|                                                     | (MI CS      | 4, 277      |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Untentz phase Mehrwertsteper                        | 7 285 500   | 6 436 095   |
| Steuern und Abgeben                                 | (2 032 950) | (2 172 168) |
| Umsetz nech Abzug von Steuern und Abgeben           | 5 252 650   | 4 263 927   |
| Warenverbrauch                                      | (1 883 419) | (1 537 294) |
| Bruttospanne                                        | 3 369 231   | 2 726 633   |
| Sonstige Entrage                                    | 23 147      | 36 559      |
| Bruttoergebnis                                      | 3 392 378   | 2763 192    |
| Personalautwand                                     | (1 110 835) | (946 763)   |
| Sonetige Aufwendungen                               | (1 244 737) | (843 550)   |
| Zinsaufwand                                         | (77 312)    | (117 589)   |
| Abschreibungen                                      | (157 188)   | (135 369)   |
| Abschreibungen aus Höherbewertungen                 | (5 496)     | (6 145)     |
| Betriebeergebols                                    | 796 810     | 613 776     |
| Nicht das Betriebsergebnis betreffende              |             |             |
| Rickstellungen                                      | (40 461)    | (25 416)    |
| Veränderung der Investitionsrücklagen               | 1 340       | 331         |
| Zuwelsung zur gesetzlichen Gewinnbeteiligung        | (45 646)    | (36 668)    |
| Gewinne und Verluste aus Veräußerungen von Aktiva . | 20.359      | 47 231      |
| Sonstige Aufwendungen und Erträge                   | (7 125)     | (86)        |
| Nettoergebals vor Steuern                           | 725 277     | 599 168     |
| Körperschaftsteuer                                  | (354 524)   | (293 563)   |
| Nettoergebnis nach Steuern                          | 370 752     | 305 605     |
| Nettoergebnis der nach der Equity-Methode           |             |             |
| konsolidierten Gesellschaften                       | (334)       | 1 003       |
| Jahrosiberschrift                                   | 370 410     | 306 608     |
| Anteile Dritter am Jahresüberschuß                  | (20 124)    | (8 940)     |
| Anteil der Gruppe am Jahreeliberachuß               | 350 295     | 297 668     |
| Ishresiberschuß                                     | 370 419     | 306 608     |
| Abschreibungen vor Höherbewertungen                 | 157 188     | 135 369     |
| Veränderung der investitionsrücklagen               | (1 340)     | (331)       |
|                                                     |             |             |
| Cash-flow                                           | 528 267     | 441 846     |

machen. Dabei wurde jeweils die Währungsumrechnungsmethode nach Anleitu Nr. 52 des Financial Accounting Standards Board (USA) angewandt; Preissteij rungsrücklagen wurden aufgelöst.

Koncolidierte Blienz

| Konsoligierte Bilanz                                                  |              |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| zum 31. Dezember 1                                                    |              |           |  |
| AKTIVA                                                                | 1982         | 1981      |  |
| Anii A                                                                | (in Tsd. FF) |           |  |
| Anlauthosten                                                          | 250          | 326       |  |
| Sechaniagevermögen                                                    | 1 628 628    | 1 494 999 |  |
| Grundstück                                                            | 162 241      | 158 624   |  |
| Gebäude                                                               | 369 306      | 338 350   |  |
| Maschinotte Anlegen sowie Betriebe-und Geschäftsausstattung           | 418 425      | 340 633   |  |
| Verpackungsroeterialian                                               | 152 813      | 148 829   |  |
| Immaterielle Werte                                                    | 464 526      | 451 747   |  |
| Sonstice Sechaniagen                                                  | 10 085       | 10 003    |  |
| Anlagen Im Bau                                                        | 51 224       | 46 813    |  |
| Mehrenet                                                              | 36 066       | 36 804    |  |
| Finenzeniagen                                                         | 224 793      | 238 709   |  |
| Ausleihungen mit einer Laufzeit von mehr                              |              |           |  |
| als einem Jahr                                                        | 27 681       | 46 020    |  |
| als einem Jahr<br>Beteiligungen, nach der Equity-Methode konsolidiert | 92 134       | 68 467    |  |
| Sonstige Beteiligungen                                                | 101 214      | 101 116   |  |
| Eintegen und Sicherheiten                                             | 3 764        | 3 086     |  |
| Vorretsvermögen                                                       | 1 674 949    | 1 491 767 |  |
| Sonstige Gegenstände des Umfaufvermögens                              | 2 237 112    | 1 820 640 |  |
| Geleistete Anzahlungen                                                | 10 270       | 13 800    |  |
| Forderungen zus Lieferungen und Leistungen                            | 991 894      | 697 943   |  |
| Sonstige Forderungen                                                  | 152 636      | 148 640   |  |
| Aldive Rechnungsabgrenzungsposten                                     | 64 454       | 42 187    |  |
| Austothungen mit einer Lautzeit von weniger als einem Jahr            | 136 422      | 53 283    |  |
| Wechselforderungen                                                    | 631 396      | 571 177   |  |
| Schecks und fällige Zinsscheine                                       | 3717         | 5 045     |  |
| Wertpapiere                                                           | 1 312        | 280       |  |
| Bank-und Postscheckputhaben                                           | 240 671      | 85 701    |  |
| Kassa                                                                 | 4 340        | 2 584     |  |
| Aldiva inegesamt                                                      | 5 801 790    | 4 883 245 |  |
|                                                                       |              |           |  |
|                                                                       | 1982         | 1981      |  |
| PASSIVA                                                               | (un Tad. FF) |           |  |
| Eigenkapital                                                          | 2 571 977    | 2 519 862 |  |
| Grundkapital                                                          | 439 652      | 439 652   |  |
| Rücklagen und Gewinnvortrag                                           | 1 337 087    | 1277 008  |  |
| Konsolidierungsausgleichsposten                                       | 517 030      | 383 852   |  |
| Aufgelaufener Währungsgewinn                                          | 227 913      | 141 684   |  |
| Gewinnenteil der Gruppe                                               | 350 295      | 297 668   |  |
| Antelle Dritter                                                       | 125 452      | 66 653    |  |
| am Eigenkapitai                                                       | 105 338      | 56 071    |  |
| am Jehresüberschuß                                                    | 20 124       | 9962      |  |
| 1                                                                     | 4 000        | 1002      |  |

nextenungen ittel- und langsfristige Verbindlichkeiten spilichingen zur beseignierten Verperkungsmetriellen spinistige Verbindlichkeiten spinistige Verbindlichkeiten

Bankverbindfichkeiten .....

110,95 | (\$/T-Bob.)

72,90-77,00

Mittwoch, 15. Februar 1984 Bogius 9 Ulir Zur Versteigerung gelangen u.a.:

Zur Versteigerung gelangen u.a.:

FERTIGUNG: Plattenbohr- u. Fraswerk, Fabr. Pama, 420 NC; Waagerechtbohr- u. Fraswerk, Fabr. Schiess, 180; Waagerechtbohr- u. Fraswerk, Fabr. Colet, 130; Karusselkdrehmasch., Fabr. Fronep, 2800 mm ø;
2 Karusselkdrehmasch., Fabr. Schiess, 1000 mm ø; 2 Karusselkdrehmasch., Fabr. Schiess, 800 mm ø; Außenrundschleifmasch., Fabr.
Schmaltz, 500/4000 mm; L+Z Drehbank, 680/2500 mm, Fabr. Böhringer; 3 Radialbohrmaschinen, Fabr. Kolb u. Raboma, bis 2000 mm;
2 Aludruckgußmaschinen.

STANZERE: 2 NC-Segmentnutenstanzmasch., Fabr. Weingarten; Exzenterpresse, Fabr. Weingarten, 1250 t; Exzenterpresse, Fabr. Gnmar, 1300t; 4 Exzenterpressen, Fabr. Weingarten, 100, 150 u. 200 t; ca. 10 Exzenter-4 Exzemerpressen, rapr. weeigarien, 100, 150 to 200 to 20 exzenter-pressen, Fabr. Schuler, 25 to 40t; 2 Nutenstanzautorn, Fabr. Schuler, N20. WERKZEUGBAU: Lehrebohrwerk, LB 750, Fabr. Lindner; Tischbohr-werk, BFF 70, Fabr. Collet; 3 Rundschleifmasch, Fabr. Jung, Martex, Wotan.

DIVERSE: 3 Kaltkreissägen, Fabr. Ohler, bis 1000 mm Ø.
Aufspannplatten, Schweißumformer, Durchlauflackierani., Schleitzentr.
Fabr. Fortuna, Werkbänke, Bohrmasch., Werkstattausstattg, etc. sowie kompl. Laborausstattg. m. Elektro-u, chem. Prüfgeräten u. Einrichtung.
FERMER: ca. 120 Brückenkrane, 1,5 - 200 l Tragkraft, 20 Portal-u. Halbportalkrane, 5 · 160 t Tragkraft.

BESICHTIGUNG: Dienstag, 14. Februar, 9.30 - 17 Uhr und am Verstei-gerungstag v. 7.30 - 8.45 Uhr, Vorbesicht, nach tel. Anmeldung mögl Ausführlicher Katalog auf Anforderung.

#### **ANGERMANN AUKTION KG** HAMBURG 0-2000 Hamberg 11

Tel. 040-367691, Telefax 040-364273, Telex 213665 / 213303



1981\*

(in Ted. FF)

helferin im Malteser-Hilfsdienst

Kosteniose Ausbildung durch alle Dienststellen Im Bundesgebiet

Informations-Material: Matteser-Hilfsdienst e.V. Hauptstr. 24 · 5000 Köln 50



Section 12

#### Ihr Fachverlag auch für den Bereich Umweltschutz

Der ESV-Programmbereich Umwelt ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt im Verlagsprogramm des Erich Schmidt Verlages. Es erscheinen Fachbücher, Schriftenreihen, Loseblattwerke und

Umweltschutz allgemein

Burhenne, Umweitrecht Bielenberg u.a., Raumordnungs-und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder Charbonnier u.a., Betrieb und

Gossrau u.a., Handbuch des Lärmschutzes und der Luftrein-haltung (Immissionsschutz) Schriftenreihe Beiträge zur

Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes Über 90 Fachbucher mit grundlegenden Informationen zu den Fachgebieten Abfallwirtschaft, Ge-wässerschutz, Larmbekampfung, Luftreinhaltung, Umweltchemi-kallen, Umweltrecht, übergreifende

Wasserrecht, Wasserwirtschaft, Wasserforschung

z.B. Wüsthoff u.a., Handbuch des Deutschen Wasserrechts Diesel/Lühr, Lagerung und Transport wassergefahrdender Stoffe (LTwS) Bundesminister des Innem. Wasserversorgungsbericht Schriftenreihe Wasserrecht und Wasserwirt-

Schriftenreihe Wasser und Abwasser in Forschung und Praxis **Abfallwirtschaft** 

Fachzeitschrift MÜLLund ABFALL Beihefte zu MÜLL und ABFALL Kumpi u.a., Müll-Handbuch Hosel u.a., Technische Vorschriften für die Abfall-Recht der Abfallbeseitigung des Bundes und der Länder Schriftenreihe Abfallwirtschaft in Forschung Schriftenreihe Stuttgarter Berichte zur Abfall-wirtschaft

Aktuell: Kalmbach/Schmölling, Technische Anleitung zur Rein-haltung der Luft und Verordnung über Großleuerungsanlagen TA Luft mit Erläuterungen und 13. BimSchV mit amtlicher Begrundung 178 Seiten, DIN A 5, kartoniert, DM 36,80, ISBN 3 503 02376 3

Wir halten ausführliche Informa-tionen zu diesen und anderen Titeln im *ESV-Programmbereich* Unwelt auf Abruf für Sie bereit:

Erich Schmidt Verlag GmbH, Genthiner Straße 30 g, 1000 Berlin 31 Tel. 030/2611741 Telex 183671 esvbed



Erich Schmidt Verlag Berlin · Bielefeld · München

rg-Ausgabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst: Klaus Jürgan Fritzscha, Fradt: W. Heering, Heinz Kings-Lilbin, Jens-Martin Lüddelze (WELT-Report), Bonn: Honzt Hillesthaim, Namburg

Frankr. W. Beering. Beinz. Kinge-Lübbn.
Jenn-Martin Lüddele (WELT-Report).
Bonn: Hors. Hillesbaim. Ramburg
Verantwortlich für Seite 1. politische Nachrichten: Gernot Fachus: Dentschland: Morbert Koch. Rädigar v. Woistwaley istellu.); internationale Politik Manfred Neuber;
Analand: Jürgen Liminski, Marta Weidenbiller (stellu.); Seite 3. Burkhard Müller. Dr. Manfred Rowold (stellu.); Meinunger: Enno von Loewenstern (verantw.). Burst Stein;
Bundeswehr: Ridiger: Monlac; Bundesgerichter Europe: Urich Liligo. Östemope: Dr. Carl Gustef Strömer. Zeingeschichte Weiber Gerikt; Wirtschaft: Gerd Brüggennten; Indestrippilit. Hans Baumann; Geld und Kredit: Clans Dertinger; Fenilleton: Dr. Peter Ditting. Reinhard Beuth (stellu.); Gelstige Weil/WELT des Bucher: Alfred Startman, Peter Böhbis (stellu.); Ferinsehen: Dr. Brügtte Bniffer; Wissenschaft und Technik. Dr. Dieter Thierbach: Sport: Frank (stellu.); Ersen-WELT und Anto-WELT. Heim Horrmann, Brigt Gressen-Schiemen (stellu.); Erin-Rudolf Scheskin (neilv.); Analandsbefagen: Hans-Herbert Holzamer; Leurintefan Henk Ohneuwget.

Weiters leitente Redakteure: Dr. Leo Pi-scher, Poter Jentsch, Wexner Eishl, Walter H. Ruch, Lothar Schmidt-Millisch Benner Kurrenpondenden, Bedaktion; Man-fred Schell (Leitert, Heinz Hock (stellw.), Günther Beding, Stefan G. Heyderk, Hans-Jürgen Malmire, Dr. Beethard Mitschla, Pe-ter Philipps, Gisels Helmers

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2, G Alice 92, Tel. (02 22) 30 41, Telex 8 25 714 Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rüdiger Karutz, Klaus Geitel, PeterWeerts; Düsseldorf: Dr. Wilm Herlyn,
Joseidin Gehlindf: Barald Pony; Frankfurt: Dr. Denkwart Gorstrach (angleich
Korrespondent für Städiehau/Architektur),
Inge Adham, Joseidin Weber; Hamburg:
Herbert Schilitte, Jan Brech, Klaus Warnskler MA, Hannswerfklel: Christoph Graf
Schwesin von Schwasendeld (Politik; Hannower; Dominik Schwidt (Wintschaft): Milnchen: Peter Schmalz, Dankward Seitz;
Stutigart: Zing-Hu Kan, Werner Natinel 1000 Berlin 61, Kochstrafie 80, Redskiton: Tel. (030) 259 10, Telex 194 511, Anatigen: Tel. (030) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 511 4300 Essen 15, In; Teelkruch 106, Tel. (0.20 S4) 10 11, Atzzelgen: Tel. (0.20 S4) 10 18 24, Telex 8 378 104 Perakopierer (0.22 S4) 8 27 28 and 8 27 29 Ansiandsbäros, Brüssel: Wilhelm Badler; London: Pritz With, Wilhelm Purier; Mos-kau: Priedrich I. Neumann: Purie: August Graf Kageneck, Josephin Schanfult; Rom: Priedrich Meishaner; Stockholm: Reiner Gaternsam: Washington: Thomas I., Klelln-ger, Horst-Alexander Siebert 2009 Hannover 1, Lango Laube 2, Tel. (05 11) 1 29 II, Telex 9 22 518 Annelgen: Tel. (05 11) 5 49 00 09 Telex 82 30 109

4000 Disseldorf, Grad-Adolf-Plats: 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44. Auzeigen: Tel. (02 11) 37 00 61, Telex 8 587 756 Austrida-Referencer Secrets

Austrida-Referencer Secrets

Albert E. A. Antonavor, Behral: Peter M.

Ranker Bogotá: Prof. Dr. Günter Friedländer; Britanel: Cay Graf v. Brockforff-Ablerheldt, Bodo Radict: Jerusalem: Ephraim Lahav, Hohm Schewe: London: Helmut.

Voss, Christian Ferber, Chros Geissmar, Siegfried Helm, Poter Michabat, Joschim Zwikirgeh: Los Angeles: Karl-Helm: Ko-kowatt; Madrit: End? Görtz; Halland: Dr. Günther Depas, Dr. Hondlar von Züzewitz-Lumon; Mexiko City: Womer Thomas; New York: Alfred von Krusenstiern, Gitta Baiser, Ernst Honbrock, Hans-Jürgen Sthek, Waligang Will: Parix: Helms Weissenberger, Constance Knitter, Joschim Karmiol; Washington: Dietrich Schulz; Zörich: Pietra Rothachild. 6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tei. (66 il) 7: 73 il, Teiex 4 iz 449 Azneiges: Tel. (66 il) 77 96 il-13 Teiex 4 ilo 529 890) Minches 46, Schellingstraffs 32–43, Tel. (0 69) 2 38 13 91, Telex 5 22 512 Amerigen: Tel. (0 89) 8 59 69 38 / 39 Telex 5 28 526

### Musik für Polens Plan

J. G. G. – Irgendwann haben die Amerikaner entdeckt, daß ihre Kühe mehr Milch geben, wenn sie sie im Stall mit sanfter Musik berieseln. Und nun sollen auch Polens Musiktherapeuten aus diesem Trend allgemeinen Nutzen ziehen. Da war nämlich im Regierungsorgan "Rzeczpospolita" zu lesen: "Es liegt uns - wie noch nie zuvor daran, daß die Produktivität verbessert wird", gleichzeitig aber, daß "Monotonie und Langeweile" am Arbeitsplatz verschwinden. Deshalh soll mit Musik die Arbeitslust angekurbelt werden.

Zwar - so kann man erfahren findet bereits in vielen Betrieben eine Musik-Berieselung statt, doch einen "Schlager", der Jung und Alt, Frauen und Männer gleichsam anspricht, habe man noch nicht gefunden. Das könnte auch ein klassisches Stück sein, meint die Regierungszeitung. Deswegen sei von der

Musiktherapeutik zu fordern: "Produktionsmusik sollte melodisch und rhythmisch sowie angenehm fürs Ohr sein. Sie sollte aber die Arbeitenden nicht ablenken.\* "Der Arbeitende sollte ihr nicht lauschen, sondern sie fühlen ... '

Fürwahr ein schwieriges Unterfangen für die polnischen Musik-therapeuten. Denn deren Erfahrungen sind zwiespältig. Bis jetzt stellten die Therapeuten in Zusammenarbeit mit Künstlern und ganzen Symphonieorchestern Programme für ihre streßgeplagten und psychisch kranken Landsleute zusammen. Dabei gelangten sie zu der Feststellung, daß sich polnische Musik kaum zur Beruhigung der Gemüter eignet. Chopins "Revolutionsetüde\* weckt da genauso verfängliche Gedanken wie die Nationalbymne Noch ist Polen nicht verloren... " Und zweifelhaft ist auch, oh sich die "Internationale" mit ihrer Aufforderung "Wacht auf, Verdammte dieser Erde ... " besser eignet. Ach, wer hilft Polens Musiktherapeuten, damit sie Polens Wirtschaft helfen können?

Clint Eastwoods Film "Dirty Harry kehrt zurück"

### Mit Faust und Pistole

M it der Gestalt des Polizisten Harry Calahan (gespielt von Clint Eastwood), der in San Francisco einen aussichtslosen Kampf gegen das Verbrechen führt, hat Don Siegel 1971 seinen Beitrag zum Genre des Polizeifilms geliefert. Ein Hauch von Realismus zog ein in das Genre des Krimis, es ging nicht mehr um ausgewalzte Denksportfälle, um die Frage, wer im gehobenen Milieu wohl der Mörder war, sondern es wurden die Männer vorgeführt, die an der täglichen Dreckfront aus Verzweiflung zynisch geworden sind, die sich unverstanden fühlen und darum selbst auf Faust und Pistole setzen. Allerdings meldeten sich da auch immer kritische Stimmen, die von einer Verherrlichung der Gewalt sprachen.

en

34 <sub>Bersald</sub>i

TON K

er Berei

21

Some Seed

gradients

4.00

مرد المدارية المستشرقين المستورد المدارية المستورد المدارية

. - 6:55

In der Tat, Dirty Harry neigte dazu, Ankläger, Richter und Henker in einer Person zu sein. Zumindest in einem der Folgefilme, Ted Posts "Calahan" (1973), meldete er auch selbst Zweifel an, ob er nicht auf dem Weg zur Selbstjustiz war: Harry gerät in



Ankläger, Richter und Henker in einer Person: Clint Eastwood FOTO: DIEWELT

die Schußlinie von Kollegen, weil er sich weigert, bei einer Todesschwadron mitzumachen. Zweifel, von denen Harry bei dieser Selbstinszenierung Clint Eastwoods (Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in einem) jetzt wieder völlig frei ist. Eastwood hat den Resten des Polizeifilms den Realismus wieder ausgetrieben und die alten Westernmythen im Großstadtdschungel angesiedelt.

Eastwood arbeitet mit Klischees und Klischeefiguren. Die Verbrecher sind so abscheulich, daß sich die Frage überhaupt nicht stellt, oh man sie kurzerhand umpusten darf. Der Polizist ruht derartig in sich selbst, daß die rechtsstaatlichen Normen, die ihn bei der Arbeit behindern, ganz selbstverständlich mißachtet werden können. Und was auf einen Konflikt hinauslaufen könnte, löst sich am Ende in nichts auf. Dirty Harry kommt der jungen Künstlerin Jennifer Spencer (Sondra Locke) auf die Spur, die ihre Vergewaltigung und die ihrer Schwester durch Mord rächt. Harry wird also vor Augen geführt, wohin seine eigene Methode führen muß. Was tut er? Er vertuscht den Fall.

Genauso grobschlächtig wie die Figuren hat Eastwood den ganzen Film inszeniert. Es gibt zwar Action in Hülle und Fülle, und Harry wird in ein paar Tagen in mehr Schießereien und Prügeleien verwickelt als eine ganze Polizeihundertschaft sonst im Jahr.In seinen Aktionen stehen ihm sein eine gut trainierte Bulldogge und später die junge Jennifer, die gewissermaßen seine Assistentin wird. Aber der Film bleibt trotz allem spannungslos. Die Szenen ähneln sich, es rächt sich besonders auch der Verzicht auf jede psychologische Durchdringung der Helden und der Schurken. Es ist, als sähe man Stuntmen bei ihren Kunststückehen zu. Da will sich beim besten Willen kein Interesse, ja, nicht einmal Empörung einstel-

Mannheim: Schillers "Fiesco" unter der Maske

### Als die Kulissen fielen

terwunder zu bestaunen. Intendant Jürgen Bosse hat im Nationaltheater aus Schillers dramaturgisch unausgegorenem und mit melodramatischen Entgleisungen förmlich gepflastertem "Fiesco" ein spannendes, aktionsgeladenes Possenspiel der Macht herausgefiltert und zugleich durch zusätzliche, atemberaubend schöne Arrangements aus dem Maskenreich des venezianischen Karnevals eine malerisch stille Gegenwelt zu dem bhrtrünstigen Schauerspektakel entworfen.

Ein glänzend aufgelegtes Schauspieler-Ensemble hringt den ungelenken Text zudem so entspannt und frech über die Rampe, als habe der allmächtige Übervater Shakespeare dem bierernsten Schiller bei der Konzeption der einen oder anderen Figur die Handgelenke gelockert. Bosse hat, fast auf den Tag genau 200 Jahre nach der wenig erfolgreichen Mannheimer Uraufführung, ganz unange-strengt und ohne billige Aktualisierung ein spielbares Zeitstück abgeliefert – nachdem der ursprünglich für die Inszenierung vorgesehene Regisseur Ulrich Heising das Handtuch geworfen hatte.

Bosse bleibt stets eng am Text, gestattet sich aber die Überakzentuierung eines zentrales Aspektes im Stück und gelangt so zu einer rundum schlüssigen Regiekonzeption. Im "Fiesco" namlich ist stets und überall vom Theaterspielen die Rede, und die Figuren mimen und heucheln so furios, daß es nicht nur für den Zuschauer, sondern manchmal auch für die redeverliebten Figuren selber schwierig wird, in dieser ewigen Maskerade ihre eigentlichen Absichten und Wünsche noch ausfindig zu machen. Eine Frau wird in Leidenschaft entflammt und zu Liebesschwüren getrieben, doch kaum hat sie sich soweit ausgeliefert, da

n Mannheim ist ein kleines Thea- läßt ihr Liebhaber die Maske fallen und stößt sie vor einer feixend aus ihren Verstecken tretenden Schar von Zuhörern um so grausamer von sich. Eine Rebellion wird angezettelt gegen die Willkürherrschaft eines Trunkenboldes, hehre republikanische Ideale werden ins Feld geführt, doch am Ende tritt der Anführer des Spektakels - der Titelheld Fiesco hervor und wirft mit großer Geste den Purpur und alle anderen ihm angetragenen Machtinsignien von sich er hat den Staat in einen Trümmerhaufen verwandelt, nur um sich ein wirkungsvolles Szenarium für seinen Edelmut zu schaffen.

Peter Rühring als Fiesco ist daher der lässige, berechnende Machtpolitiker, der seiner Umwelt den Wankelmütigen nur vorspielt, um auf gera-destem Wege zum Ziel zu kommen. Seinem Gegenspieler und zeitweiligen Mitstreiter Verrina gibt Ernst Alisch die Züge eines zwar unbeweglichen, aber rundum integren Mannes - des einzig Integren in einer Schar von Falschspielern.

Am Ende, wenn Fiescos Rebellen die herrschende Sippschaft der Dori-as hinweggefegt haben, fallen die Kulissen plötzlich um - das Theater auf dem Theater geht in die Brüche. Fiesco ersticht - anders als in den drei Schlußvarianten, die Schiller zu seinem Stück zur freien Auswahl geliefert hat - den Republikaner Verrina tritt sodann geschäftsmäßig an die Rampe und entsagt der Herrschergewalt. Worüber sollte dieser Theatraliker der Macht auch noch herrschen? Kein Stein steht mehr auf dem anderen, und die weißen Clowns des Stra-Benkarnevals - letzte Garanten der Menschlichkeit - sind mit dem Zusammenbruch der Kulissen ebenfalls endgültig verschwunden. So bleibt am Ende nichts - nicht einmal ein

Er war ein großer Weiser und Lehrer des 20. Jahrhunderts - Zum Tode des Dichters Manès Sperber

### Bis man mir Scherben auf die Augen legt

B is zum Ende wollte Manès Sper-ber schreibend tätig sein, er, der nun, 78jährig, in Paris, in jener Stadt, in der er seit 1934 lebte, die Augen für immer geschlossen hat. Der Bestimmung des Lebens treu zu bleiben, das war die Lebensregel, die man ihm in dem jüdischen "Städel", in Zahlotow, heute in der Sowjetunion gelegen, mit auf den Weg gegeben hatte.

Als ich im vergangenen August mit ihm durch den Jardin de Luxembourg spazierte, sagte er zu mir: "Ich bin dankbar für mein Leben." Diese fast alttestamentliche Gelassenheit hatte ihn durch alle Stationen seines dramatisch-ereignisreichen Lebens begleitet: in Wien, Berlin, Korcula, Paris. Was in Zahlotow richtig gewesen war, bestätigte sich ihm als Erfahrung in der großen Welt.

Mit tiefer Freude hatte er im vergangenen Jahr die Nachricht entgegengenommen, daß ihm der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zugesprochen worden war; für ihn neben dem Nobelpreis die höchste literarische Auszeichnung. Er führte mich an einem Möbelgeschäft vorbei, das auf dem Wege zwischen seinem täglichen Vormittagsgang vnn der Wohnung zum Park lag. Im Schaufenster zeigte er auf einen Schreibtischstuhl und sagte: "Den bekomme ich jetzt vom Friedenspreis, es wird der letzte Stuhl sein, an dem ich schreibe.

Damals, im August, fühlte er, daß es nach der schweren Erkrankung in der ersten Jahreshälfte wieder aufwärts ging - und er wußte schon recht genau, was er bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zu sagen vorhatte. Ihm ging es nicht darum, mit seinen Bemerkungen über den Frieden eine Provokation auszulösen. Es lag ihm vielmehr daran, daß die europäische Jugend in der Auseinandersetzung um die richtigen Entscheidungen der Friedenssicherung die Erfahrungen seiner Generation vor 1939 nicht außer acht

Die Verleumdungen nach seiner Friedenspreisrede vermochten daher auch keine Betroffenheit bei ihm auszulösen; seitdem er sich in den dreißiger Jahren vom Kommunismus getrennt hatte, konnte die keulenschwingende Sprache der Funktionäre Manès Sperber nicht mehr errei-

Schließlich wußte er aus eigener leidvoller Erfahrung, daß ideologisches Eingeklemmtsein keine Erwartung mehr auf einen Dialog zuläßt. Dabei war er selbst ein Künstler des



"Das innerste des Menschen ausleuchten": Manès Sperber (1905-1984)

Gesprächs. Schon Eugène Ionesco rühmte die unaufhaltsame geistige Neugierde und die pädagogische Meisterschaft seines Freundes. Mit seinem anderen, wohl engsten Freund, André Malraux, führte er Gespräche, die "das Innerste des Menschen ausleuchteten", wie er es einmal ausdrückte. Wovon dabei die Rede war, das blieh auch nach dem Tod des Freundes sein tiefes Geheimnis.

Manès Sperber hatte in den letzten Jahren durch den Tod viele Freunde verloren, die mit ihm unser Jahrhundert durchlitten und durchkämpft haben. Da war vor Jahren schon der Abschied von Carlo Schmid; und

1983 verlor er gleich drei seiner alten Kameraden: Arthur Köstler, Herbert Weichmann und Raymond Aron. Mit ihm selbst geht einer der letzten aus dieser Welt, die im Inferno des Nationalsozialismus und Kommunismus ihren eigenen geistigen Standort finden und behaupten mußten.

Obgleich Sperber verhältnismäßig spät die literarische Anerkennung Europas und der Welt gefunden hat, nämlich erst nach seiner großen Romantrilogie "Wie eine Träne im Ozean", stand von vornherein fest, daß seine Sendung nur die des Dichters sein konnte. Seine frühere Hinwendung zum Kommunismus, ausgelöst durch die Verwirtungen, die auf den

lediglich ein Zwischenspiel, Anlaß zur Reifung im Erlebnis infernalischer Verführungen.

Wenn jetzt nach dem endgültigen Karat seines Werkes gefragt wird, sollte man sich vor Augen führen, daß die junge Generation unser Jahrhundert nie wirklich wird begreifen können, wenn sie an Sperber und seinen Weggenossen vorbeigeht. Die Kraft zum Überleben und zum optimistischen Blick in die Zukunft kann ein junger Mensch nur gewinnen, wenn er sich an Männer wie Manès Sperber aufrichtet, den seine Selbstfindung zu einem der großen Weisen und Lehrer unserer Zeit werden ließ.

In allen äußeren Erschütterungen wußte er, daß der geistige Kosmos Europas dennoch erhalten geblieben war, erhalten werden mußte. Er hatte ein untrügliches Talent zur Entdekkung und Förderung geistiger Kräfte in der jungen Generation. Wie oft erzählte er mir von den Hoffnungen, die er auf Christian Gneus, Günter Zehm, den jungen Schriftsteller Godehard Schramm oder den Wiener Vize-Bürgermeister Erhard Busek setzte. Er sah die Notwendigkeit einer "Humanistischen Front", um einen Buchtitel von Walter A. Berendsohn zu verwenden, die in der Liebe zur Freiheit quer durch die sonstigen Parteien gehen sollte.

In diesem Frühjahr wollte er wieder zu einem Vortrag nach Würzburg kommen; nach seiner vielbeachteten Friedensrede wollte er nun, wie er erzählte, über die Gefährdungen der europäischen Demokratie sprechen. In seinem zuletzt erschienenen Werk, "Die Wirklichkeit in der Literatur des 20. Jahrhunderts" (Nymphenburger Verlagshandlung), galt seine Sorge der Idee der Freiheit und der Verpflichtung zur Darstellung der Wirklichkeit in der Literatur. Die Wirklichkeit, meinte er, hege hier in der Redlichkeit des Dichters. Und von der Freiheit bemerkte er: "Die Literatur Europas ist selbst unter dem Absolutismus eine Manifestation des freien Geistes gewesen, des wachen Gewissens, der Kritik und der Selbstkritik. Sie war europäisch, bevor es Europa gab; sie wird die Literatur des in Freiheit geeinten Europas sein". Dieses humane und freiheitliche Europa zu verwirklichen, das ist das Vermächtnis, das uns nicht nur der Dichter, sondern auch der leidenschaftliche Demokrat Manès Sperber hinterläßt.

LOTHAR BOSSLE

#### Saarbrücken zeigt das Werk von Co Westerik

o steht für Jacobus. Co Westerik, am 2. März 1924 in Den Haag geboren, studierte an der Akademie seiner Heimatstadt und ist dort seit beinahe 30 Jahren als Lehrer tätig. Er erbielt fünfmal den Jacob-Maris-Preis, einmal den Rembrandt-Preis und auch den niederländischen Staatspreis für Bildende Künste. Obwohl er in den 50er und 60er Jahren bereits einen guten Namen hatte, blieh er hierzulande so gut wie unbekannt. Die Moderne Galerie des Searbrücker Saarland-Museums stellt seine Werke jetzt erstmals mit mehr als 100 Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen ausführlich vor.

Vor 20 Jahren wurde Westerik in Berlin zusammen mit den damals modernen neuen Realisten ausgestellt. Es gibt Nachschlagewerke, die ihn dem Surrealismus, andere, die ihn der Pop-Art zurechnen. Sie haben alle ein bißchen recht und im Grunde unrecht. Natürlich gibt es Parallelen, Einflüsse und auch ein gewisses bodenständiges Erbe. Zn seinen früheren Paten darf man vielleicht die flämischen Primitiven und manchen Italiener des Trecento zählen, die alten Meister aus der Schule Cranachs und Rembrandts ebenso. Affinitäten zum Magischen Realismus sind unverkennbar, im strengen Aufbau, in der eindringlich ins Detail gehenden Art der Beobachtung und Fixierung einer mehrschichtigen Wirklichkeit. In der jüngeren Kunstgeschichte seines Landes ließen sich Herman Kruyder und Charley Toorop womöglich

als Vorgänger ausmachen, wenn-gleich nicht im Sinne direkter Beeinflussung. Westerik kennt nur ein Thema:

Mensch und Natur. Der Mensch-das sind Mann, Frau und Kind, ihr triviales Dasein, ihre Naturverfallenheit, ihre Verletzbarkeit, ihre Angst und Beklemmung, ihre erotischen Ohsessionen. Die Natur - das sind ihre Elemente, Erde, Wasser und Luft, ihre Vegetation und Wüstenei, ihre Menschenfeindlichkeit. Der Mensch ist ihr ausgeliefert oder gibt sich ihr hin, versinkt darin wie der Schwimmer im Wasser oder wie Winnie (in "Glückliche Tage") in der Erde. Und wie jene Winnie so erscheinen uns auch die Menschen Westeriks oft nur als Halbfiguren: es ist nicht die einzige Merkwürdigkeit, die uns hier an Samuel Beckett erinnert.

Immer wieder führt uns dieser moderne Meister der Halbfiguren, bewußt oder unbewußt, Beckettsche Situationen vor Augen im Grenzbereich zwischen Alltag und Mythos, zwischen Wirklichkeit und Vision, Realität und Surrealität, in imaginären Räumen, doch ohne die allzu deutliche Symbolik des Surrealismus. Seine Bilder wirken wie erstarrte Dramen mit starren, unproportionierten. linkischen, einsamen, sprach- und kontaktiosen Gestalten, die trotz aller Bedrohung und Aussichtslosigkeit etwas von der fatalistischen Heiterkeit der "Glücklichen Tage" spüren oder ahnen lassen. (Bis 25. Febr., Katalog: 25 Mark). EO PLUNIEN.

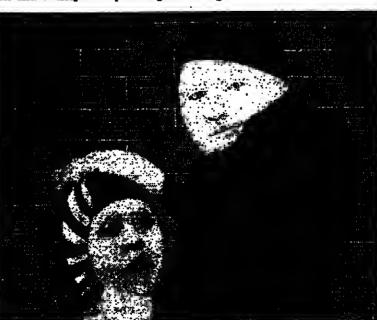

Herrscher, der den Mill noch haben Von fetellistischer Heiterkeit: "Schulmeister und Kind" von Co Westerik. JENS FREDERIKSEN | aus der Ausstellung in Sagrbräcken

Ronconi inszeniert in Bonn den "Maskenball"

### Der Wüstenei ausgeliefert Traumschiff gen USA

In der Nacht vom 16. auf den 17. März 1782 wurde bei einem Maskenball im Opernhaus von Stockholm ein Attentat auf den schwedischen König Gustav III. Wasa verübt, dem der Monarch einige Tage später erlag. Gustav hatte die Aufklärung nach Schweden gebracht, sich durch seine Reformen mit weiten Kreisen des Adels verfeindet, während sein Volk und seine Soldaten ihm wohl einige Sympathie entgegenbrachten. Zum weiteren Kreis der Verschwörer zählten einige dutzend Edle, die hofften. durch die Beseitigung Gustavs die Zeit zurückdrehen zu können.

ter kommt dieses Ereignis auf die Bühne, in Paris, als Oper von Auber zu einem Libretto des Eugène Scribe. Die Oper ist nur mäßig erfolgreich, so daß Scribe sein Libretto weiterhin anbietet. Auch Giuseppe Verdi. Der muß für das von den spanischen Bourbonen regierte Neapel eine neue Oper komponieren, läßt Scribes Li-bretto von Antonio Somma ins Italienische übertragen, komponiert "Un ballo in maschera". Neapels König hat gerade ein Attentat überstanden; ein Königsmord auf der Bühne, komponiert von jenem Verdi, dessen Name als Anagramm steht für den Kinigungs- und Freiheitsruf "Vittorio Emmanuele Re D'Italia", ist untragbar. Neapel lehnt ah. Rom greift zu, unter der Bedingung, Schauplatz und Personen zu ändern. Aus Stockholm wird Boston, aus Gustav III. ein Richard Graf Warwick, hritischer Gouverneur in der Neuen Welt. Seitdem geht die Diskussion, oh man Verdis Maskenball" im originalen schwedischen Gewande spielen soll oder in der vom Zensor erzwungenen ameri-

Das ist die Geschichte.

Knapp ein halbes Jahrhundert spä-

kanischen Verkleidung. Denkspiele zum "Maskenball" sind es, die Luca Ronconi und sein Ausstatter Uberto Bertacca nun in Boun inszeniert haben. Der doppelte Maskenball: Schweden im Amerika-Kostüm. Bedenkenswert: Gustavs französische Hofhaltung muß im dunklen Schweden ähnlich fehl am Platze gewesen sein wie der britische Royalismus in der Neuen Welt. Dekadenz auf dem Humus des Primitiven. Verkleidungen und Verschleierungen auch als Tarnung: die eigene Identität wird unkenntlich gemacht.

Aber Verdis Musik sagt die Wahrheit. Gesungen wird ımverstellt. Verdi ist an Menschen interessiert, ihrer Liebe, Eifersucht, Entsagung, Verzweiflung. Und diese Gefühle werden nicht schwedisch oder amerikanisch,

sondern eindeutig italienisch artikuhert. Darum geht es. Alles andere ist

Eitelkeit des Regisseurs. Ronconi läßt im ersten Bild das weiße Traumschiff "Europa" in Amerika anlanden. Wenn drei Akte später die Wolkenkratzer in den Himmel gewachsen sind, versucht der Souverän, den Dolch im Herzen, sein Schiff zu erreichen. Er schafft es nicht. Die Begegnung mit der Neuen Welt war tödlich für Europa, das in grotesker Androgynität zum Maskenball aufspielt. Aber die Gestalten sind ohnehin schon alle mehr tot als lebendig. Ein Kulturschock unter umgekehrten Vorzeichen. Das alles ist in dieser Oper viel zu weit hergeholt.

Begonnen hatte die Bonner Premiere mit einer gut inszenierten Publikumsbekundung für den Intendanten Riber, dem die Stadt wohl immer noch unverständliche Schwierigkeiten macht. Riber scheint Spaß daran zu finden, seine hochkarätige Sängeroper mehr und mehr durch extravagante Inszenierungen konterkarieren zu lassen, wohl um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die hier nur öden Starkult wittern.

Mara Zampieri, diese Magnani der Opernbühne, ist die Amelia. Sie wirft sich mit der ihr eigenen Emphase in die eher fade Rolle. Sie arbeitet hörbar mit der großen Stimme, die nicht ohne Schärfen ist. Sie deklamiert, rauht Konsonanten auf. Ihr Tonansatz ist peinigend hart. Legato-Linie findet sie kaum. Was sie so an Dramatik gewinnt, verspielt sie musikalisch. Die große Stimme zählt mehr als Gesangskultur: Carlo Cossutta schmettert den Riccardo niederdrückend. dabei erstaunlich beweglich seinen von vielen Othellos angeschabten Tenor führend. Das hätte man ihm nicht mehr zugetraut. Wirklich faszinierend wird die stimmliche Materialschlacht dieses Abends nur einmal: wenn sich Garbis Boyagian als Renato in seinem "Eri Tu" gleichsam die Eingeweide aus dem Leib singt, Musik sich erbricht und mit Tränen mischt. Patricia Payne ist die Ulrica, Merja Wirkkala der Oscar, Anton Guadagno der Dirigent, der mit äußerst straffem Zügel die Oper über den Parcours jagt. Das Publikum mag es wohl so: schnell, laut und stark. Ganz unrecht hatte Ronconi wohl doch nicht mit seiner These, daß überfeinerte Kultur in der Begegnung mit Amerika untergegangen ist. In puncto Gesangskultur wird ihm an diesem Abend recht gegeben,

REINHARD BEUTH

#### **JOURNAL**

Sammlung Panza doch nicht nach Los Angeles?

Kaum daß italienische Zeitungen gemeldet hatten, der berühmteste Teil der 600 Objekte umfassenden Sammlung moderner Kunst des Grafen Panza di Biumo sei mit einem am 2. Fehruar unterzeichneten Vertrag für 18 Milliarden Lire in den Besitz des Neuen Museums für Zeitgenössische Kunst von Los Angeles übergegangen, da wurde die Nachricht von dem Präsidenten des Verwaltungsrates des Museums dementiert. Der Bau sei noch gar nicht fertig, und der Vertrag sei nicht unterschrieben worden. Es handelt sich um die ursprünglich als Leihgabe an Mönchengladbach, dann an Düsseldorf geplante Kollektion von 80 Bildern der 50er und 60er Jahre (s. WELT v. 4. 11. 83). Die jungste Nachricht spricht jetzt von der Hoffnung, die Sammlung könne, falls Los Angeles sich nicht rechtzeitig entscheide, von einer dem Guggenheim Museum New York angeschlossenen amerikanischen Stiftung erworben und ständig neben der Guggenheim Kollektion in Venedig ausgestellt werden.

#### Literaturpreis für Essayistik gestiftet

Einen Literaturpreis für Essayi-stik zu Ehren des 1956 gestorbenen Romanisten und Essayisten Ernst Robert Curtius hat der Bonner Buchhändler Thomas Grundmann gestiftet. Die mit 10 000 Mark dotierte Auszeichnung soll noch in diesem Jahr zum ersten Mal für ein essayistisches Lebenswerk verliehen werden. Zugleich wurde ein mit 6000 Mark dotierter Förderpreis gestiftet, der erstmals für 1985 ausgeschrieben wird.

#### Bundeswettbewerb "Schüler machen Lieder"

DW. Berlin Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hat einen Wettbewerb für jugendliche Liedermacher ausgeschrieben, der als Auftakt zum Berliner Schülertheater-Treffen am 1, Juni in Berlin ausgetragen werden soll. Meldeschluß ist der 15. März. Unterlagen können angefordert werden bei: Berliner Festspiele GmhH, Schülertheater-Treffen 84, Budapester Str.50, 1000 Berlin 30.

#### Gérard Depardieu nun als Bühnenstar

AFP, Straßburg Gérard Depardieu ("Danton"), der neue Star des französischen Films, kommt vom Theater nicht mehr los. Nach einem beispiellosen Erfolg in Molières "Tartuffe" (vgl. WELT v. 11. 1.) will der Leiter der staatlichen Bühne in Straßhurg, Jacques Lassalle, Depardieu jetzt für eine ganze Reihe klassischer Stücke verpflichten. Perfekt ist bereits, daß der Schauspieler im Januar 1986 an der Seite von Jeanne Moreau die Hauptrolle in "Britannicus" von Racine übernimmt. Geplant sind weiter "Don Juan" vnn Molière und Shakespeares "Hamlet" oder "Lorenzaccio" von Mus-

#### Dali-Archiv in Krefeld gegründet

AP, Krefeld Ein "Dali-Archiv" zur wissenschaftlichen Erfassung des Werkes des Malers Salvador Dali hat sich in Krefeld konstituiert. Nach Angaben des Archiv-Leiters, Detlef Lehmann, soll das Gesamtwerk des weltberühmten Surrealisten registriert und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Das Archiv (4150 Krefeld, Postfach 702) rechnet damit, daß sich Dali-Sammler, Museen und Verleger aus aller Welt melden und durch die Bereitstellung von Angaben über Werke der verschiedensten Art zu einer zentralen Registrierung beitragen.

#### Jerusalem hebt Boykott gegen Richard Strauss auf

dpa, Jerusalem Der staatliche israelische Rundfunk hat den Boykott gegen die Werke von Richard Strauss aufgehoben. Ein Sprecher berichtete, daß bereits am vergangenen Freitag Ausschnitte aus der Strauss-Oper "Die ägyptische Helena" ausgestrahlt worden seien. "Viele Hörer haben anschließend bei uns angerufen. Die meisten reagierten auf unseren Schritt sehr positiv." Die Werke von Richard Strauss und Richard Wagner durften hisher in Israel nicht aufgeführt werden. Im Oktober 1981 hatte jedoch der Dirigent Zubin Mehta einem Abendkonzert in Tel Aviv überraschend die Ouvertüre zur Wagner-Oper Tristan und Isolde" folgen lassen.

#### Alex Colville

Durch einen Übermittlungsfehler wurde in unserem gestrigen Beitrag Ein teurer Holzlöffel" aus Alex Colville ein zweitrangiger Maler. Richtig hieß der Satz jedoch: .... wurde Alex Colville ein zweitrangiger Maler in aller Breite zur Seite gestellt."

### Verschwundener Satellit

tauchte wieder auf A. BÄRWOLF, Hamburg Der vom amerikanischen Raumflugzeug "Challenger" am letzten Wo-

chenende ausgesetzte, aber dann .. verlorengegangene" Nachrichtensatellit "Westar-6" ist nach langer Suche wiedergefunden worden. Der kostbare Kunstmond im Wert von 200 Millionen Mark ist zwar völlig intakt, befindet sich aber auf einer vollkommeo falschen Umlaufbahn. Es besteht keine Chance, den Raumflugkörper in die richtige geostationäre Höhe von 36 000 Kilometer zu bringeo. Damit muß der Satellit als Totalverlust abgeschrieben werden.

#### Auf der falschen Bahn ist der Kunstmond wertlos

Wie das Raumflugzentrum in Houston gestern nach der 48. Erdumrundung von "Challenger" mitteilte, ist "Westar-6" jetzt "positiv lokalisiert" worden. Der Fernmeldesatellit, der von der amerikanischen Kommunikationsgesellschaft Western Union als Nachrichtenbrücke eingesetzt werden sollte, kreist auf einer elliptischen Bahn mit einem höchsten Punkt von 1224 Kilometer und einem niedrigsten Bahnpunkt von 304 Kilometer um die Erde. Der Satellit ist nach Mitteilung der Nasa in einem guten Zustand. Die Temperatur an Bord des von den Hughes-Flugzeugwerken in Los Angeles gebauten Satelliten ist normal. Doch der mit Mikroelektronik vollgestopfte Kunstmond vom Typ "HS 376" ist auf der falschen Bahn wertlos.

Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler in der Oberstufe des Satelliten. Nach Spekulationen von Raumflugsachverständigen könnte mangelnde Aufmerksamkeit bei der Fertigung der Rakete, die "Westar" in 36 000 Kilometer Höhe bringen sollte, zu dem kostspieligen Versager geführt haben. "Westar" wurde "in Hetze" innerhalb einer Frist von einem Jahr Im Auftrag von Western Union in den Werkstätten von Hughes im kalifornischen El Segundo fertiggestellt. Dagegen ließ man sich für den technisch ldentischen Satelliten der Indonesier. "Palapa-B-2", gut zwei Jahre Zeit.

Die Aussetzung dieses Satelliten stand gestern nachmittag auf dem der "Challenger"-Programm Besatzung.

#### Mißverständnisse zwischen der Nasa und dem Militär

Mit der offiziellen Darstellung der Westar-6"-Panne der Nasa sind die lückenhaften Informationen dementiert worden, die am Sonntag aus Houston und aus dem Luftverteidigungskommando Norad in Colorado Springs zu hören waren. Danach hatten die elektronischen und optischen Sensoren der militärischen Weltraum-Überwachungsstellen mehr als ein Dutzend Teile geortet, die hinter "Challenger" um die Erde zogen. Es ist nicht das erste Mal, daß solche Falschmeldungen in die Welt gesetzt worden sind. Sie zeigen deutlich die nach außen unkoordinierte Zusammenarbeit zwischender Nasa und den militärischen Stellen, die alle Objekte am Himmel identifizieren und katalogisieren.

Eins der Hauptgeräte zur Weltraumüberwachung ist ein 13 Stockwerke hohes Radar am Golf voo Mexiko. Das elektronisch gesteuerte Radar, das keine der üblichen rotierenden Antennen besitzt, steht auf dem Luftstützpunkt Eglin in Florida und "blickt" nach Süden. Fast alle um die Erde ziehenden Objekte erscheinen wenigstens zweimal am Tag in dem "Fenster" von Eglin.

Streng nach den Statistiken leben Testfahrer weniger geföhrlich als normale motorisierte Verkehrsteilnehmer. Die Mercedes-Leute wur-den jedoch am nördlichen Polar-kreis von der Wirklichkelt eingehalt. Ein Ingenieur kom ums Leben, vier weitere Tester wurden schwer verletzt. Die schwedische Polizei spricht von "Leichtsinn".



### Das tödliche Ende einer **Testfahrt** im hohen Norden

HEINZ HORRMANN, Dorotea Nach dem schweren Testunfall nördlich der schwedischen Gemeinde Dorotea, bei dem der Daimler-Benz-Hauptgeschäftsführer Peter Schrape ums Leben kam und vier weitere Testingenieure des Stuttgarter Unternehmens schwer verletzt wurden, wirft die schwedische Polizei den Fahrern "Leichtsinn und unverantwortliches Verhalten" vor. Die Geschwindigkeit der Kolonne aus 15 S-KlasseLimousinen und SEC-Coupes auf geschlossener Schneedecke habe bei mehr als 100 km/h gelegen, der Sicherheitsabstand sei zu gering gewesen, und die mitgeführten Spikesreifen seien nicht verwendet worden. Die Untersucbung des Unfalls sei aber noch nicht endgültig abge-

Nach den bisherigen Zeugenaussagen rollte die Testkolonne auf frischem, bei hohen Minustemperatu-

ren recht griffigem Schnee, am Morgen über öffentliche Straßen. Die Sicht war durch den aufgewirbelten Schnee ausgesprochen schlecht. Der erste Wagen kam in einer leichten Linkskurve ins Rutschen und touchierte eine Schneewehe. Dem nachfolgenden Fahrer gelang es noch auszuweichen, doch die dritte schwere Limousine rutschte in die beiden vor-

ausfahrenden Autos. Trotz Anti-Blockier-System (ABS) hatten die drei nächsten Fahrer keine Chance, ihre Autos rechtzeitig zum Halten zu bringen. Sie praliten von hinten auf und verkeilten sich zu einem wilden Blechknäuel. Schrape war auf der Stelle tot, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Bei ersten Vernehmungen hatten die Betroffenen angegeben, sie seien nur mit 60 Stundenkilometern gefahren. Nach Aussagen der Polizei waren das reine Schutzbehauptungen. Da ein Kolonnentest mit 15 Fahrzeu-

gen unüblich ist, nimmt man an, daß die Daimler-Benz-Wagen nach abgeschlossener Testserie auf dem Heimweg waren. Dafür spricht auch, daß ganz normale M+S-Reifen aufgezogen waren, obwohl in Schweden und Finnland Spikes zugelassen sind. Einige der Versuchswagen sollen mit Allradantrieb und einem elektronisch gesteuerten Antischlupf-Sy-

stem ausgerüstet gewesen sein.

Daimler-Benz-Sprecher Gottschalk wollte dies allerdings nicht bestätigen. "Unsere Antischlupfregelungs-Tests sind zwar bekannt, aber sonst wollen wir der Konkurrenz keinen Einblick gewähren." Kategorisch dementiert er Augen-

zeugenaussagen, wonach sie die Daimler Benz-Fahrer mit BMW-Kol-legen zur "bunten Reihe" gemischt haben sollen.

Kontakte freilich gibt es zwischen den Fahrern der europäischen Unter-nehmen in Lappland ständig. Alle Firmen kommen im Januar und Februar zu Tests an den nördlichen

Unfalle gibt es trotz atemberaubender Fahrweise im Grenzbereich so gut wie nie. Ford errechnete auf 70 Millionen Testkilometer einen Verletzten und pro 25 Millionen Kilometer einen Sachschaden.

Herbert Schuster, Leiter des VW-Fahrversuchs in Wolfsburg, glaubt darum auch, daß undiszipliniertes Fahren die Unfallursache war: "Für spezielle ABS- und Antischlupfversuche ist in abgesperrien Terrains auf zugefrorenen Seen Platz genug. Kolonnenfahrten sind in den seltensten Fallen notwendig. Auf öffentlichen Straßen muß sich jeder Testfahrer kompromißlos an die Vorschriften

Branchenkenner, die die "Wilde Reiter GmhH" 170 Kilometer nördlich des Polarkreises in Lappland erlebt haben, berichten von draufgangerischen Kolonnenfahrten mit Tempo 160 ohne Notwendigkeit, mehr zur Entspannung", nach ermüdenden Versuchen mit empfindlichen Meßinstrumenten und endlosen Checklisten. Allerdings - das wird immer wieder betont - seien die Fahrzeuge bei diesen hausgemachten "Sonder-

prüfungen\* in sibirischen Temperaturen stets mit Spikes ausgerüstet, die allein auf Glatteis unter der Schneedecke Halt garantieren. Kommt eine der schweren Limousinen mit Winterreifen einmal ins Rutschen, hilft weder Antischlupfregier noch Allradantrieb.

Dafür, daß die Nagelreifen am Unfalltag im Kofferraum lagen, hat Mercedes allerdings eine plausible Erklärung: "Wir testen das Fahrverhalten unserer Autos nach den Bedingungen unserer Märkte, und hier sind min einmal keine Spikes erlaubt".

#### Berliner bangen um "Himmelchen"

Ein Team aus sechs Ärzten kämpft um das Leben der Berliner Pandabärin Tian-Tian. Das Tier leidet seit einer Woche unter Appetitlosigkeit und Schwäche Seit Sonntag hängt es in einer Tierklinik am Tropf, ein aus England eingeflogener Spezialist lei-tet die ärztlichen Bemühungen. Tian-Tian - zu deutsch "Himmelchen" gehört zu den Lieblingen des Berliner Zoo-Publikums, das die beiden Pandas kurz "Schnurz und Piepe" nennt. Über den "kritischen Zustand" der Bambusfresserin hätten sich allein am Sonntag 70 Annufer besorgt informiert und diverse "Hausmittelchen" angeboten, berichtete der Zoologe Peter Rahn gestern. Nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen leidet Tian-Tian an einer Infektion in den Verdauungsorganen. Deshalb sei das Tier, das seit Freitag vergangener Woche mit Unterbrechungen in der Berliner Tierklinik behandelt wird, am Sonntag "zur stationären Überwachung" dort geblieben. Die Ärzte versuchten "rund um die Uhr" der heim-tückischen Krankheit beizukommen.

#### Lkw-Schlangen

Mehr als eine Million Lastwagen standen gestern in Italien still. Den Streik hatten die etwa 200 000 Transportbetriebe und die Gewerkschaften ausgerufen. Auch an den Grenzen vor allem am Brenner-ruhte der Lkw-Verkehr, und es kam zu langen Schlangen. Bei dem Streik geht es um die Anhebung der Transporttarife.

#### Enterbt"

Auf heftigen Protest der chinesischen Bevölkerung istein Erlaß gesto-ßen, mit dem die bisher übliche "Vererbung" von Arbeitsplätzen abgeschafft wurde. Seit Bekanntwerden des neuen Gesetzes sollen bereits mehrals 7000 Kader überstürzt gekündigt haben, um ihren Kindern einen Arbeitsplatz zu sichern.

#### Neue Kältewelle

AP, New York Schneestürme und strenger Frost suchten auch gestern weite Teile der USA heim. Sogar in Georgia, das etwa auf gleicher geographischer Breite wie Marokko liegt, sank die Temperatur auf zehn Grad unter Null. Die neue Kältewelle kostete bereits wieder 27 Menschen das Leben.

#### Brandanschlag

AP, Frankfurt Nach einem Brandanschlag ist in ein türkisches Stoff-und-Teppich-Geschäft in Flammen aufgegangen. Die Polizei fand an der Außenfassade in Blockbuchstaben von einem halben Meter Höhe auf drei Metern Länge die Parole "Ausländer raus!".

#### Nächtliches Sonnenlicht

dpa, Doha In Doha, der Hauptstadt des arabischen Ölemirats Katar am Persischen Golf, hat ein technisches Experiment begonnen: Batterien in den Straßenlampen einer Hauptverkehrsstraße werden mit Sonnenenergie gespeist. Nach Angaben eines Sprechers liegen allerdings die Kosten für diese Beleuchtung noch siebenmal höher als

#### für herkömmliche Energie. Erfolg auf den Straßen

& Gold

dpa, Washington Die Zahl der Verkehrstoten in den USA ist 1983 aufden niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Laut Verkehrsministerin Elizabeth Dole wurden auf amerikanischen Straßen im vergangenen Jahr 43 028 Menschen getőtet – 2,1 Prozent weniger als 1982. Stelle man die Zahl der Verkehrsopfer ins Verhältnis zur Zahl der gefahrenen Kilometer, ergebe sich sogar die niedrigste jemals registrierte Todesrate.

#### Internisten-Studie

AFP, London Der britische Gesundheitsdienst weigert sich, viele an Krebs erkrankte Menschen auf die Wartelisten zu setzen, weil sie schon tot wären, bevor sie behandelt werden könnten. Diese Behauptung wird in einer Studie aufgestellt, die ein "Komitee" junger Internisten gestern vorlegte. Dem "Komitee" sollen 25 000 Arzte des Nationalen Gesundheitsdienstes angehören.

#### "Legal" verhungert

dpa, New York Der 85jährige ehemalige College-Präsident Ross Henninger, dem ein Richter nach einem Schlaganfall das Recht zuerkannt hatte, sich in einem Pflegeheim in Syracuse (US-Bundesstaat New York) zu Tode zu hungern, ist nach 45 Tagen ohne Nahrung gestorben. Die Leitung des Heims, die strafrechtliche Folgen befürchtete, hatte den Richter um die Entscheidung gebeten.

Einem Teil unserer keutigen Aus-gabe liegt ein Prospekt der Frank-lin Mint GmbH, Ottobrunn, bei.

"Doch dem Hausherm, dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, schienen zuerst diejenigen unter den Gästen aufzufallen, die nicht gekommen waren." Die WELT über den Ball des Sports

### Herstatt: Nebenrolle für die Hauptperson

Zum ersten Mal erschien der angeklagte Banker vor Gericht

KNUT TESKE, Köln Plötzlich war er da, stand im Türrahmen zum Sitzungssaal 112 des Kölner Landgerichtes, flankiert von seinen beiden Anwälten, die ihm knapp bis an die Schulter reichten: Iwan D. Herstatt, 1,96 Meter groß, 260 Pfund schwer - Hauptfigur des nach ihm benannten Verfahrens. Zum ersten Mal erschien der Angeklagte nach den wochenlangen Spekulationen um seinen Gesundheitszustand, den Grad seiner Gebrechlichkeit, vor

Der große Iwan D. aus dem ersten Verfahren vor gut vier Jahren war er nicht mehr, als er gestern scheu, fast hilflos in die Kameras starrte. Damals, im April 79, präsentierte er sicb lacbend und mit breitem Kölner Dialekt allen Foto- und Interview-Wünschen - ein (sich unschuldig gebender) Lokalmatador beim Bad in der Menge. Nichts davon diesmal. Bleich und stumm stand er da. Ein alter Mann, wie er sich auf dem Sitz der Anklagebank niederließ; die Hand zittrig, die immer wieder zum vorsorglich bereitgestellten Glas mit Wasser griff. Alles an ihm hat etwas

Schleppendes und Mühseliges. Scheinbar unbeteiligt davon blieb Professor Adalbert Schaede, der Gerichtsgutachter. Er attestierte dem 70jährigen Ex-Bankier eine stabile Konstitution und regte, nur zur Vorsicht, an, daß man die Verhandlung nach jeweils neunzig Minuten für eine halbe Stunde unterbreche. So wurde Herstatt dann zur Mittagspause von mindestens fünfzig Fotografen wie in einer Prozession zum Ruheraum des Landgerichts geleitet. Kaum aber hat sich der Schwarm

verzogen, steckt Herstatt den Kopf schon wieder zur Tür heraus und sucht sich seine eigenen Wege im Labyrinth des Kölner Gerichtsgebäu-

Im Verfahren selbst spielte die Hauptperson gestern freilich nur eine Nebenrolle. Richter Alois Weiss, dessen Süffisanz Herstatt-Verteidiger Helge Millinger immer wieder auf die Barrikaden treibt, schien den so sehnsüchtig erwarteten Angeklagten zu übersehen: "Sie sind da", stellte er einleitend fest und wandte sich dann dem Zeugen Bernhard Graf von der Goltz zu, der sich in seiner neuen Rolle sichtlich noch nicht eingelebt

Zehn Jahre war mein Mandant Verfolgter und Angeklagter", so sein Verteidiger später, "jetzt soll er plötzlich als Zeuge aussagen - ein makabrer Zustand." Goltz, einst Generalbevollmächtig-

ter der Herstatt-Bank, beruft sich denn auch auf viele Erinnerungslükken, vor allem dort, wo ihm angesichts des aufmerksamen Staatsanwaltes das freie Wort wenig opportun erscheint. Wegen Beihilfe zum Bankrott sowie zur Untreue ist der Graf im Sommer '83 zu 29 Monaten Haft und 80 000 DM Geldstrafe bzw.-buße verurteilt worden. Immer wieder gebt sein Blick zum ehemaligen Chef hinüber; dessen Ausdruck aber bleibt undefinierbar fern. Nur einmal zuckt es in dem schweren Gesicht, als von der Goltz das Verhältnis zwischen Herstatt und Hans Gerling, dem Hauptaktionär, schildert. Von der Goltz: "Der Ton war vornehm, was aber nicht darüber hinwegtäuschte, Herstatt weisungsabhängig

### LEUTE HEUTE

#### Polizeischutz

Der 25jährige Vitaliano Moriche aus Rom und die 20jährige Giuseppina Parlato aus Sizilien haben sich in einer Kirche der italienischen Hauptstadt unter Polizeischutz das Ja-Wort gegeben. Der Vater der Braut hatte mit Morddrobungen versucht, die Eheschließung zu verhindern. Als der Vater der Braut dann nach Rom kam, eschlossen die beiden Verlobten, den Schutz durch bewaffnete Ordnungskräfte anzufordern.

#### TV-Debūt

Prinz William, der 18 Monate alte Sohn des britischen Thronfolgerpaares, soll eine führende Rolle in einer britischen Fernsehserie spielen: als Karikatur-Puppe, zusammen mit seinen Eltern, der Königin und vielen anderen Prominenten. Dagegen kam scharfer Protest von konservativen Unterhausabgeordneten. Ein Sprecher der TV-Gesellschaft meinte: Wenn wir Hunderte von Leuten inder Sendung bringen, können wir das berühmteste Baby, Prinz William, nicht herauslassen."

#### Was lange währt . . .

Nach 69 Jahren fand gestern im Elsaß eine deutsch-französische Liebesgeschichte ein Happy-End. Der 90jährige Deutsche Friedrich Rebold aus Wilhelmshaven und die 85jährige Elsässerin Mathilde Ernst gaben sich in Gundershofen das Jawort. Die beiden hatten sich mitten im Ersten Weltkrieg kennengelernt. Eine Heirat scheiterte damals am Einspruch der Eltern Rebolds, die seine damals 16iährige Braut für zu jung hielten. Sie verloren sich aus den Augen und erinnerten sich 1979 aneinander, als die Ehepartner von beiden gestorben

### Paris sorgt sich um die Sicherheit im Untergrund

Trotz aller Abwehrmaßnahmen nimmt Metro-Kriminalität zu

A. GRAF KAGENECK, Paris Die Pariser Metro mit ihren 250 Stationen, ihren vielen kilometerlangen unterirdischen Gängen, ihren Hunderten von Rolltreppen, Aufzü-gen, ihren Wärmewirbelwinden von bis zu 50 Stundenkilometer und ihren ier Millionen Passagieren täglich ist. wie könnte es anders sein, ein ideales Terrain für allerlei Gauner, Diebe Wahrsager und Handleser. Die "Sicherheit in der Metro" ist daher immer wieder ein beliebtes Thema für die Pariser Zeitungen. Claude Quin, dem Chef der Pariser Verkehrsbetriebe RATP, und seinen 36 000 Angestellten dagegen bereitet es vor allem Kopfzerbrechen. Die Zahlen für 1983 lassen trotz eines steigenden Aufgebotes an "unterirdischen" Ordnungshütern ein weiteres Anwachsen der Verbrechen und Delikte erkennen.

Beunruhigend angestiegen sind vor allem die Schmuckdiebstähle in der Metro, wobei die Kurve in den Sommermonaten steiler in die Höhe schnellt als im Winter. Die RATP hat dafür eine natürliche Erklärung: Im Sommer zeigen die Damen freizügiger, was sie haben. Die Zahl dieser kleinen Delikte" hat 1983 um 40 Prozent zugenommen, während Verbrechen wie Raub. Erpressung und bewaffneter Überfall zwar auch, aber nicht so rasant zugenommen haben. 1983 hat vor allem wie noch ein Jahr zuvor in zwei Fällen, in der Metro

niemand sein Leben verloren. Wer in den letzten Jahren die Pariser Untergrundbahn benutzte, wird bemerkt haben, daß die Sicherheitsmaßnahmen ständig verbessert wurden. Es gibt Polizeistreifen, vor allem in den Nachtstunden, es gibt TV-Kameras zur Überwachung der

te Interphone) zur Alarmierung des Stationsvorstehers für den Fall eines Überfalls. Das Wirksamste sind natürlich immer noch die Polizeistreifen. 1983 sind insgesamt 500 Polizisten und Gendarmen der Pariser Po lizeipräfektur und einer Spezialeinheit Streife gegangen. Hinzu kommen 230 Beamte der RATP, die vor allem die Bahnsteige der sogenannten heißen Stationen überwachen. Als heiße Stationen gelten 59 der

Bahnsteige und Verbindungsgänge,

es gibt Telefonanschlüsse (sogenann-

250 Stationen des riesigen unterirdischen Netzes. Auf ihnen hat man die größte Zahl von Delikten und Verbrechen registriert. Sie sollen nun noch zusätzlich überwacht werden. Eine von ihnen ist die Station Chatelet unterhalb der Rue de Rivoli, in deren gigantischem Labyrinth sich drei städtische und zwei regionale Linien kreuzen und täglich eine Million Menschen aneinander vorbeiha-

1983 wurden 11 000 Gauner und Gangster dem Richter vorgeführt. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich erheblich höher. Dabei sind es beileibe nicht nur, wie Volkesstimme nur allzugern behauptet, Einwanderer, die da die U-Bahn unsicher machen. Sechzig Prozent von ihnen, so die Statistik, sind Franzosen, von denen allerdings viele aus den armen überseeischen Departements Frankreichs

Die RATP beschloß nun, ihren Kampf gegen das Gangstertum im laufenden Jahr erheblich zu verstärken. Die Zahl ihrer Streifenbeamten wird sofort um 30 erhöht. Und auch die Polizei wird in den "heißen Stationen" mehr Personal einsetzen.

#### WETTER: Regnerisch

Wetterlage: An der Südseite eines Sturmtiefs über dem Nordmeer ziehen atlantische Tiefausläufer in rascher Folge über Deutschland hinweg ost-



Stationen 😘 12 bediede West Starte S. 16°C. 👁 bestiede still aa Nebel. ♦ Sprukeepar. ● Reger. 🕸 Schneefall, 🛡 Schwarz. Gebete 555 Regen, 659 Science. 555 Nebel, 444 Fritzgreite H-Hach, T-Felthuckgebenr <u>Lukstomang</u> ≒warm, m**i**kati From see Vibration, see Kalthari, sees Oldagon <u>Landarios</u> Luver gleschen Luftstradies (1000min-750mm).

Vorhersage für Dienstag: Norddeutschland: Wechselnd, viel-fach stark bewölkt und wiederholt Schauer, zum Teil auch gewittrig oder mit Graupel vermischt, im Bergland oberhalb 500 m Schneeschauer. Tagestemperaturen um 5 Grad, im Bergland um 0 Grad, Nachts um 2 Grad, örtlich leichter Frost mit Straßenglätte. Süddeutschland: Meist stark bewölkt

ernder Regen, oberhalb 800 m Schnee Tagestemperaturen 4 bis 7 Grad.

Weitere Aussichten: Unbeständig, leicht z

| Temperaturen.                   |     |            |                              |  |
|---------------------------------|-----|------------|------------------------------|--|
| Temperaturen am Montag, 13 Uhr: |     |            |                              |  |
| Berlin                          | 3*  | Kairo      | 190                          |  |
| Bonn                            | 5°  | Kopenh.    | 3°                           |  |
| Dresden                         | 5°  | Las Palmas | 18°                          |  |
| Essen                           | 6°  | London     | 10"                          |  |
| Frankfurt                       | 5°  | Madrid     | 8º                           |  |
| Hamburg                         | 3   | Mailand    | 10°<br>8°<br>2°              |  |
| List/Sylt                       | 5°  | Mallares   | 36° J                        |  |
| München                         | 5°  | Moskau     | -8°                          |  |
| Stuttgart                       | 3°  | Nizza      | 13°                          |  |
| Algier                          | 15° | Oslo       | 13°<br>2°<br>9°<br>4°<br>10° |  |
| Amsterdam                       | T   | Paris      | 8°                           |  |
| Athen                           | 120 | Prag       | 4°                           |  |
| Barcelona                       | 12* | Rom        | 10°                          |  |
| Brüssel                         | 92  | Stockholm  | 1º                           |  |
| Budapest                        | 3°  | Tel Avív   | 24°                          |  |
| Bukarest                        | 6*  | Tunis      | 15°<br>6°<br>2°              |  |
| Helsinki                        | ൌ   | Wien       | 5                            |  |
| istanbul                        | 7°  | Zürich     | 2"                           |  |

Sonnenaufgang\* am Mittwoch: 7.50 Uhr, Untergang: 17.23 Uhr, Mondaufgang: 10.25 Uhr, Untergang 00.00 Uhr in MEZ, zentraler Oct. Kombo

### Ein 150-Millionen-Argument gegen die Butterseite

JOCHEN AUMILLER, München

Die Ernährungswissenschaft hat in den letzten Jahren das Ernähren nicht leichtgemacht. Vollmilch und Butter waren ebenso verpont, wie fettes Fleisch und Frühstückseier. Es entspann sich der sogenannte Butter-Margarine-Krieg, der mit großem Werbeaufwand von beiden Seiten geführt wurde. So recht freute sich darüber eigentlich nur die werbetreibende Industrie. Mit einer kürzlich erschienenen amerikanischen Mammutstudie, die den Nutzen fettarmer Ernährung bestätigt, ist die Margarine-Front im Argumentationsvorteil, so lange jedenfalls, bis die Gegenseite genügend Schwachstellen an der vom amerikanischen Herz-, Lungenund Blut-Institut vorgelegten 150-Millionen-Dollar-Untersucbung fin-

In der medizinischen Fachwelt hat diese Studie großes Aufsehen erregt. Denn damit ist erstmals belegt worden, daß eine Senkung des Cholesterinspiegels langfristig auch die Häufigkeit tödlicher und nicht tödlicher Herzinfarkte vermindert. Zwölf medizinische Zentren in den USA waren daran beteiligt. Von knapp einer halAlter zwischen 35 und 59 Jahren wurden schließlich 3805 in die Studie aufgenommen. Sie alle wiesen keine Anzeichen einer Herzkranzgefäßerkrankung auf, hatten jedoch einen erhöhten Blutfettspiegel. Ihr Serum-Cholesterinspiegel lag über 265 Milligramm Prozent). Allen wurde eine cholesterinsenkende Diät empfohlen. Außerdem erhielten 1906 ein cholesterinsenkendes Medikament (Colestyramin, im Handel als Quantalan), die anderen 1900 Studienteilnehmer erhielten dagegen ein wirkungsloses Leerpraparat (Placebo).

Wie zu erwarten, fiel der Cholesterinspiegel in der mit Medikamenten behandelten Gruppe deutlich ab. Das hatte bemerkenswerte Konsequenzen. In der Therapiegruppe nahmen die Herzinfarkt-Todesfälle um 24 Prozent ab und die nicht tödlichen Infarkte um 19 Prozent - immer im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dieser Schutzfaktor war um so ausgeprägter, je stärker der Cholesterinspiegel gesenkt wurde.

Die Organisatoren dieser multizentrischen Studie bilanzierten nach sie-المان المالامل

7.4 Jahren, Studienleiter Basil Rifkind brachte die resultierenden Datenberge auf folgenden Nenner: "Es kann kein Zweifel mehr bestehen, daß die Erniedrigung des Cholesterin-Wertes durch Diät und Medikamente tatsächlich das Risiko vermindert, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln und einen Herzinfarkt zu erleiden." Man rechnet damit, daß ein Viertel

der Erwachsenen in den USA einen überhöhten Cholesterinspiegel hat. Rifkind: "Man sollte seinen Cholesterinspiegel kennen. Liegt er über 240, bestimmt aber über 250, sollte man etwas dagegen tun." Seine praktische Empfehlung: Zunächst könnte der Verzehr von fettreichen, genauer: cholesterinreichen Nahrungsmitteln eingeschränkt werden. Als Ersatz bieten sich Fisch und Hühnchen an, riet Rifkind. Wenn das nichts hilft oder nicht ausreicht, kommt man um Medikamente nicht herum.

Hier zeigte sich jedoch schon in der Studie ein typisches Problem: Taglich Tabletten einzunehmen, schätzen viele Betroffene nicht. Sie vergessen die Medikamenteneinnahme

häufig und stellen die Arzneischachtel gleich ungeöffnet in den Medikamentenschrank. In der Studie nahmen 27 Prozent der beteiligten Männer entweder die verschriebene Arznei überhaupt nicht oder nicht in der verordneten Dosis. Ärzte überrascht diese Erkenntnis nicht. Man weiß aus der medikamentösen Behandlung des Bluthochdrucks, daß die Arznei-Disziplin generell sehr zu wünschen übrigläßt. Meistens nehmen die Patienten die Mittel erst, wenn sie Beschwerden verspüren. Bei Bluthochdruck wie bei erhöhten Cholesterin-Werten geht es aber darum, daß langfristig und zuverlässig kuriert wird.

Die amerikanische Studie ist von ihrer Anlage und Größenordnung her einmalig und wird die Wissenschaftler in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Und es ist schon jetzt abzusehen, daß hinter so manche Schlußfolgerung Fragezeichen gesetzt werden. Die von vielen Ernährungswissenschaftlern verfochtene These scheint allerdings zu stimmen: Cholesterin ist ein wichtiger Risikofaktor. "Es ist leider wahr", kommen-

**ZU GUTER LETZT** 



ilchen"

ELEC MAN

Con Cotton

The Putate

ET Z Z

**建建筑** 

Profes Be

rements:

TIME WE

The same

Sec. 325

in about

THE PART

- -

----

CENCS

60 DETENT

tion in the

or ere:

g: ###\*

الانتفاقة والمنافقة

Kurris.

20.00

tan distrib

TALL THE

~:::===

والمعجوبة والمراز

1.2

.....

en simili

12

- 1 - To

.. - E

-----

4.4.6.1

Harry Control of the Control of the

, India

u v

FÜE

÷2.5 ±51.4

### <sup>⇒</sup>Programm und Fernsehen

Am Mittwoch beginnen die XIV. Olympischen Winterspiele in Sarajevo. Doch bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung finden die er-sten Eishockey-Spiele des olympi-schen Turniers statt. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: Gruppe A: Italien – Schweden (17 Uhr), Bun-desrepublik Deutschland – Jugosla-wieo (20 Uhr), Polen – UdSSR (20.30 Uhr), Gruppe B: Österreich - Finnland (13 Uhr), USA - Kanada (13.30), CSSR - Norwegen (16.30 Uhr).

Mit den Live-Übertragungen der Spiele USA gegen Kanada (13.25 Uhr) und Jugoslawien gegen die Bundes-republik (20 Uhr) beginnt das Deutsche Fernsehen (ARD) seiner Berichterstattung über die sportlichen Wettkampfe bei den Winterspielen in

ARD und Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) haben sich wieder auf einen Olympia-Kanal geeinigt, der fast zwei Wochen lang Bilder aus Sarajevo zeigen wird. Insgesamt gibt es bis zu zehn Stunden Wintersport täglich im Fernsehen.

GERD HOLZBACH, Sarajevo

Die deutschen Olympia-Hoffmun-

gen für Los Angeles haben wenige

Tage vor Beginn der Winterspiele in

Sarajevo einen heißen Gold-Tip. "Pe-

ter Angerer ist unsere größte Hoff-

nung", sind sich die Weltmeister Mi-

chael Groß (Schwimmen) und Peter

Michael Kolbe (Rudern) mit Zehn-

kampf-Weitrekordler Jürgen Hing-

schen Medaillenanwärtern bei den

Sommerspielen in Los Angeles glau-

ben, daß es ebenso wie 1980 in Lake

Placid keine Goldmedaille für die

Mannschaft aus der Bundesrepublik

geben wird: Degen-Weltmeister El-

mar Borrmann und Springreiter-Eu-

ropameister Paul Schockemöhle.

ren einig. Nur zwei von zehn deut-

EISHOCKEY / Heute beginnt das Olympia-Turnier - Interview mit dem Bundestrainer vor dem Jugoslawien-Spiel

### Udo Kießling darf jetzt doch spielen – Der Protest ist vom Tisch, die Finnen haben sich entschuldigt

Im Streit um die olympische Zulassung von Eishockey-Spielern, die des Ex-Profitums verdächtigt werden, ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Nach einer dreistündigen Sitzung der Zulassungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Willi Daume: "Wir haben einen Beschluß gefaßt." Andeutungen des IOC-Sportdirektors Walther Tröger lassen darauf schließen, daß alle in Sarajevo befindlichen Eishokkey-Spieler am olympischen Turnier teilnehmen dürfen.

Er gehe jetzt zu IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch. Er müsse darüber befinden, ob abschließend noch das Exekutiv-Komitee als letzte Instanz in allen Zulassungsfragen eingeschaltet werden müsse, sagte Daume. Der 70jährige Präsident des NOK für Deutschland verweigerte jede Auskunft über den Inhalt des Beschlusses der Kommission mit dem

sid/dpa, Sarajevo
olympische Zulasu. Spielern die des
u. Spielern die des defrist für das Turnier am Montag um 19.00 Uhr ausläuft, sei das IOC "unter extremem Zeitdruck". "Wir mußten glauben, was man uns erklärt hat. Wir konnten keine Dokumente mehr überprüfen\*, sagte Daume.

> Der Stand der Dinge am Montag: Der finnische Eishockey-Verband zog nach Beratungen mit Weltpräsident Dr. Günter Sabetzki seine Liste zurück, auf der zehn Spieler aus vier Ländern als Profis bezeichnet wurden. Doch damit war die hochexplosive Lage keineswegs entschärft. Walther Tröger auf Anfrage: "Der Protest des finnischen Verbandes ist zwar vom Tisch, nicht aber der Protest des Nationalen Olympischen Komitees von Finnland.\* Es sei auch nicht entscheidend, ob ein offizieller Protest vorliege oder nicht, sagte Trö-ger. Die Zulassungskommission des IOC sei befugt, auch ohne Kläger

Spieler zu sperren

Fest steht, daß die Teilnahme des Deutschen Udo Kießling nicht mehr gefährdet ist. Die Finnen entschuldigten sich noch am Sonntagabend bei der bundesdeutschen Mannschaftsführung. Sie räumten ein, den Kölner Verteidiger irrtümlicherweise beschuldigt zu haben, Ex-Profi gewe-sen zu sein. Ebenfalls zurückgezogen wurde die Klage gegen den für Öster-reich spielenden Kelvin Greenbanck.

Der Präsident des amerikanischen NOK, William Simon, erklärte auf einer Pressekonferenz, daß er auf einen Protest gegen die angeblichen Berufsspieler verzichten werde, weil dies bereits Finnland getan habe. Die USA würden sich in jedem Falle der Entscheidung des 10C-Exekutivkomitees beugen, sagte Simon.

Die Zulassungskommission des IOC unter Vorsitz des deutschen NOK-Präsidenten Willi Daume hatte sich am Montagnachmittag noch mit den Vorwürfen gegen acht Spieler zu

beschäftigen: die Kanadier Donald Dietrich, Mark Morrisson, Mario Gosselin und Dan Wood, die Österreicher Richard Cunningham, Gregory Holst sowie die Italiener Jim Corsi und Richard Bragnalo.

Die Entscheidung über die Teilnahmeberechtigung dieser Spieler hätte das IOC-Exekutivkomitee eigentlich spätestens am Montagabend fällen müssen: Um 20 Uhr verstrich die letzte Anmeldefrist. Jedes Team kann maximal zwanzig Spieler benennen. Zu klären war deshalb auch noch, ob Spieler nachnominiert werden dürfen, falls eine Mannschaft Disqualifikationen geschwächt wird.

Doch IOC-Direktorin Monique Berlioux deutete auf einer Pressekonferenz mögliche Verzögerungen an. Weitere Details würden IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch und Willi Daume am Dienstag um 14 Uhr bekanntgeben, sagte Madame Ber-

### Xaver Unsinn sagt: "Wir sind hier die letzten Heuler"

Die Eishockeyspieler sind bei Winterspielen immer so etwas wie ein Stimmungsbarometer. Sie sind immer die ersten Wettkämpfer. Ist ihr Einstand gelungen, überträgt sich die gute Stimmung auch auf das gesamte Olympiateam. Heute abend spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Gastgeber Jugoslawien. Vor vier Jahren ging der Auftakt in Lake Placid gegen Rumänien gründlich daneben. Dieses Debakel darf und wird sich nicht wiederholen", meint Bundestrainer Xaver Unsinn in einem Inter-

Frage: 4:6 zum Olympia-Auftakt 1980 gegen Außenseiter Rumänien: Wirkt die Warnung von damals noch vor dem ersten Spiel gegen Gastgeber Jugoslawien?

Nur Borrmann und Schockemöhle überzeugt:

Keine Goldmedaille für das deutsche Team

ke Meyfarth drückt vor allem Irene

Epple die Daumen, und auch fast alle

anderen haben die Olympiazweite im

Riesen-Slalom von 1980 auf ihrer

Rechnung. Doch ansonsten bilden

Biathleten und Eiskunstläufer die

Medaillenbänke der deutschen Los-

Medaillenerwartung sich zwischen

vier (Fechterin Cornelia Hanisch)

und sechs (Groß) bewegt. Peter Hus-

sing, Ex-Europameister der Amateur-

boxer, glaubt ebenso wie der Kölner Rad-Weltmeister von 1982, Fredy

Schmidtke, an eine mögliche Eis-hockey-Medaille Hindernis-Weltmei-

ster Patriz Ilg traut Skilangläufer Jo-

chen Behle, mit dem er schon ge-

meinsam einen Berglauf am Chiem-

Angeles-Kandidaten,

Hochsprung-Europameisterin Ulri- see bestritt, eine Überraschung zu.

Unsinn: Auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen. Am Anfang dürfen wir möglichst kein Tor erhalten. Schie-Ben brauchen wir nicht gleich eins. Hauptsache, die Jugoslawen kommen nicht ins Rennen. Wir haben Respekt, aber keine Angst.

Frage: Steht die Mannschaft? Wie wird sie ausseben?

Unsinn: Mannschaftsprobleme habe ich nicht. Im Tor steht Karl Friesen. Ich spiele mit sechs Verteidigern und drei Sturmreihen: Steiger-Kühnhackl-Hegen, Truntschka-Höfner-Reindl und Kuhl-Wolf-Roedger. Wir sind stark beieinander, wie man bei uns sagt. Wir dürsen nur in der Abwehr nicht so sorglos spielen und nicht zuviel nach vorne stürmen. Lake Placid war eine Sache der Über-

Die klarsten Vorstellungen hat

Fecht-Weltmeister Elmar Borrmann:

Norbert Schramm wird im Eis-

kunstlaufen Dritter vor Rudi Cerne,

Claudia Leistner holt Bronze, Irene

Epple tippe ich auf Silber im Riesen-

slalom, Angerer holt ebenso wie die

gibt es nicht, denn die Leistungen

unserer Sportler waren insgesamt

Ulrike Meyfarth traut sogar der Eis-

schnelläuferin Monika Holzner-Pflug eine Überraschung zu, und Paul

Schockemöhle tippt auf eine ebensol-

che im Abfahrtslauf der Damen

durch die Münchner Junioren-Welt-

wenig stabil."

heblichkeit und Überschätzung. Wir aber sind vorsichtig.

Frage: Hat der Streit um die Profis bei Olympia die Mannschaft beeinflußt? Auch Kießling und Kühnhackl sind ins Gerede gekommen. Unsinn: Nein, das läßt uns ganz kalt. Keiner von denen hat je einen Profivertrag in Amerika unterschrieben. Ich kenne mich da aus. Ich habe selbst so einen Vertrag zu Hause liegen. Ich weiß, wie das ausschaut. Kießling hat in Minnesota nur mal geguckt. Er hat zwei Spiele auf der Bank gesessen, einmal zwei Minuten gespielt und zwei Minuten auf der Strafbank verbracht.

Frage: Sie hatten am ersten Tag gleich eine heisere Stimme. Vor Arger wegen des Trainings um MitUnsian: Wir sind die letzten Heuler hier und haben die miesesten Trainingsbedingungen. Was ich nicht selbst mache, klappt nicht, Ich kam hier in die Halle und sehe das Eis leer, und meine Leute sind seit zwei Tagen ohne Training. Das gibt es doch gar nicht. Auf dem Eis war eine ältere Kunstlauf-Oma drauf. Die habe ich zum Kaffeetrinken geschickt, damit meine Leute endlich bis Mitternacht aufs Eis kamen. Unglaublich.

Frage: Das wichtigste Gruppenspiel ist vermutlich das gegen die Schweden. Ist diesmal etwas drin?

Unsinn: Die Schweden, immer wieder die Schweden. Aber jetzt interessiert mich nur das Spiel gegen die Jugoslawen und sonst gar nichts mehr, nur dieses Spiel.

#### Bob: Der Test mit dem neuen deutschen Zweierbob ist gestern vormittag abgebrochen worden. Klaus Kopp und Gerhard Oechsie aus Unterhaching sind mit dem Plagiat des extrem schmalen sowjetischen Schlittens nicht zurechtgekommen. "Das Risiko ist einfach zu groß", sagte Sportwart Dr. Siegfried Radant.

Verlängert: Olympische Winterspiele werden künftig genau so lang in wie Sommerspiele. Das Interna-

Kopp, Vize-Weltmeister im Vierer-bob, ist für den Zweler-Schlitten

stenten des Bundestrainers, Ladislaw Olejnik (Mannbeim), und Schiedsrichter-Obmann Georg Zeller zu akkreditieren. Olejnik will noch einige Tage warten und dann abreisen: "Ich versäume in Mannheim wichtiges Training, habe noch keine Karte, ein unmögliches Quartier und stehe da wie ein Ochse."

Schwierigkeiten: Eine Entscheidung über die Akkreditierung der in München stationierten amerikanischen Sender Radio Free Europe/Radio Liberty ist noch nicht gefallen.

#### Olympia-Splitter

tionale Olympische Komitee (IOC) Akkreditierung der Sender protebeschloß gestern, die Dauer der Winterspiele von zwölf auf 16 Tage zu verlängern.

Demen-Abfahrt: Die Schweizerin Michaela Figini war beim zweiten Abfahrts-Training am schnellsten. Beste Deutsche war Irene Epple als Sechste, Zehnte wurde Regina Mösenlechner. Die Münchnerin Marina Kiehl schied aus.

Parties: Die amerikanische Familie Vanderbilt-Whitney setzt auch in Sarajevo die Tradition ihrer sogenannten Olympia-Parties fort. Auf etwa 5000 Dollar belaufen sich die Kosten für ein Fest, das die Vanderbilts für 400 leitende Persönlichkeiten der olympischen Bewegung geben werden. Party-Ort ist die Festhalle des Regierungsgebäudes voo Sarajevo.

Fahnenträger: Frank Ullrich trägt morgen bei der Eröffnungsfeier die Fahne der "DDR"-Mannschaft. UIIrich ist der erfolgreichste Biathlon-Sportler der letzten fünf Jahre.

Panne: Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat vergessen, den Assi-

Kameramann: Im Auftrag der amerikanischen Fernsehgesellschfaft ABC springt der Amerikaner Walter Malmouist mit neben den Bindungen montierten Kameras von der Sprungschanze am Berg Igman. Eine dritte Kamera ist am Helm befestigt. 1980 in Lake Placid war Malmquist Zwölfter der Nordischen Kombination.

Arbeitsplatz: Wolfgang Zimmerer, Deutschlands erfolgreichster Bobfahrer aller Zeiten und seit acht Jahren Bundestrainer, steht unter Druck. Fahren seine Piloten in Sarajevo hinterher, droht ihm womöglich die Entlassung. Verbandsfunktionä-re werfen ihm hinter vorgehaltener Hand vor, er könne seine Kenntnisse als Trainer nicht umsetzen.

Rodeln: Johannes Schettel (Bigge-Olsberg) war beim Rodel-Training Zweitschnellster hinter dem italienischen Europameister Hildgartner. Die Berchtesgadenerin Andrea Hatle schob sich sogar zwischen die drei "DDR\*-Fahrerinnen und war damit

### NICHER

Galopp: Burkatzky geht

Köln (kgö) – Beim Galopperverband in Köln scheidet in Kürze der stellvertretende Generalsekretär Hans-Heinrich Burkatzky (42) aus. Ein entsprechender Vertrag soll heute unterschrieben werden. Er übernimmt die Leitung des Gestütes Pliesmühle in Bergheim, das seiner Ehefrau Gelia und Schwiegervater Hein Bollow

Ovationen für Schuster

Barcelona (dpa) - Beide Tore beim 2:0-Sieg des FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft über Real Murcia erzielte der deutsche Nationalspieler Bernd Schuster. Das spanische Publikum feierte ihn mit Ovationen.

Lattek verlängert

München (sid) - Udo Lattek, Trainer des Fußball-Bundesligakhubs FC Bayern München, wird am Donnerstag seinen Vertrag um zwei Jahre verlän-

Sieg für Porsche

Daytena Beach (sid) - Die Südafrikaner van der Merve/Duxbury/Martin gewannen auf einem privaten Porsche-March das 24-Stunden-Rennen von Daytona Beach im US-Bundesstaat Kalifornien. Zweite wurden der deutsche Meister Bob Wollek/A. J. Foyt (USA) und Derek Bell (England) auf Porsche 935.

Polnischer Fecht-Erfolg

Budanest (sid) - Der Pole Dariusz Wodke gewann in Budapest das zweite Weltcup-Turnier der Säbelfechter.

Bundesliga, Herren: TuRa Bergkameo - TSV GW Dankersen 16:18 (7:8) Großwallstadt 15 13 1 1 318:257 27:3 Gummersbach 15 9 1 5 286:247 19:11 14 8 2 4 254:211 18:10 15 7 2 6 290:290 18:14 16 7 1 8 337:323 15:17 16 6 2 6 343:358 14:18 16 6 1 9 284:288 13:18 15 4 1 10 278:318 9:21 18 4 1 11 298:327 9:23 16 4 0 12 287:341 8:24 17 3 2 12 351:410 8:26 Dankersen Lemgo Bergkamen Nürnberg Günzburg

TISCHTENNIS

Europäisches Ranglisten-Klassifi-kationsturajer "Top 12" in Preäburg/ CSSR, Herren, Endstand: 1. Waldner (Schweden) neun Slege/zwci Nieder-lagen, 2. Pansky (CSSR), 3. Appelgren (Schweden) beide achi/drei, 4. Grubba

(Schweden) beide acht/drei, 4. Grubba (Poleo) sieben/vier, 5. Lindh (Schweden) sechs/fünf, 6. Orlowski (CSSR), 7. Kalinic, 8. Secretin (Frankreich), 8. Surbek (Jugoslawien) alle fünf/sechs, 10. Carlsson (Schweden), 11. Jonyer (Ungarn) beide drei/acht, 12. Prean (Großbritannien) zwei/neun. Damen, Endstand: 1. Hrachova (CSSR) neun Siege/zwei Niederlagen, 2. Vriesekoop (Niederlande), 3. Popowa (UdSSR), 4. Olab (Ungarn) alle acht/drei, 5. Bulatow (UdSSR), 6. Urban (Ungarn), 7. Batinic (Jugoslawien! alle sechs/fünf, 8. Lindblad (Schweden) fünf/sechs, 8. Szabo (Ungarn), 10. Krüger (Deutschland) beide vier/sieben.

Deutscher Pokal: Gruppe 1: ECD Iseriohn – Düsseldorfer EG 8:4 (2:1, 5:2, 1:1); Gruppe 2: ERC Freiburg – ERC Mannheim 3:8 (1:1, 1:3, 1:2); Gruppe 3: SC Rießersee – EV Landsbut 4:4 (2:2, 1:1, 1:1), ESV Kaufbeuren – SB Rosen-heim 4:9 (1:5, 2:1, 1:3).

GEWINNZAHLEN Auswahlwette "6 aus 45": 2, 8, 18, 25, 31, 43, Zusatzspiel: 11. (Ohne Gewähr) 

FUSSBALL / Heute Nachholspiel Köln-Düsseldorf

### Hat Madrid fünf Millionen Mark für Littbarski geboten?

Rudi Bommer von Fortuna Düsseldorf wurde als siebter Neuling von Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall für das Trainingslager in Bulgarien (13,-19. Februar) mit dem Länderspiel am 15. Februar in Varna nachnominiert. Derwall: "Bommer hat sich durch wirklich gute Leistungen förmlich aufgedrängt. Jetzt muß er zeigen, inwieweit er das in der Nationalmannschaft umsetzen kann."

Schon heute hat Bommer Gelegenheit, die Reihe seiner glanzvollen Spiele fortzusetzen, denn die Düsseldorfer müssen ihr Nachholspiel vom 19. Spieltag im Müngersdorfer Stadion gegen den 1. FC Köln austragen. Die Düsseldorfer rechnen mit 15 000 Fans im Kölner Stadion, die ihre Mannschaft unterstützen werden.

Wie in Köln bekannt wurde, soll der sechsmalige Europapokalsieger Real Madrid Interesse an der Ver-

Pierre Littbarski haben. Über einen Mittelsmann soll eine Ablösesumme von fünf Millionen Mark in Aussicht gestellt worden sein. Dazu Rüdiger Schmitz, Berater von Littbarski: "Von offizieller Seite ist noch niemand an mich herangetreten, deshalb sehe ich der Sache gelassen entgegen. Zudem ist Littbarski noch bis zum 30. Juni 1986 an den 1. FC Köln gebunden." Das Kölner Präsidium hatte erst unlängst angekündigt, den kleinen Außenstürmer unter allen Umständen zu halten.

Aus der spanischen Hauptstadt wurde bekannt, daß Real Madrid an einen Tausch Littbarskis gegen den hollandischen National-Libero Jonny Metgod denkt. Zusätzlich soll der FC Köln eine Ablösesumme in Millionenhöbe erhalten. Metgod ist neben dem früheren Mönchengladbacher Uli Stielike der zweite Auslän-

**BOB** 

#### **Zustand von Sperr** ist sehr kritisch

dpa, Cervinia

Der Zustand von Michael Sperr (SC Rießersee), der am Sonntag bei der Zweierbob-Europameisterschaft der Junioren in Cervinia (Italien) schwer verunglückte, ist kritisch. Wie Mannschaftsbetreuer Jockel Resch erklärte, wurde dem jungen Bobfahrer nach Auskünften der Ärzte in der Turiner Klinik auf der linken Seite des Schädels das Gehirn eingedrückt. Bis jetzt hat der 21jährige, der sich außerdem einen Jochbein- und Unterkieferbruch zuzog, das Bewußtsein noch nicht wiedererlangt. Die Arzte befürchten ein Bhutgerinn-

Sperr, der Titelverteidiger, lenkte seinen Bob zu spät aus der dritten Kurve des Labyrinths und kippte um. Sein Helm wurde in zwei Teile gepalten, ohne Kopfschutz rutschte Sperr 300 Meter weit bis ins Ziel. Bremser Klaus Schmuck erlitt hingegen nur einen Schock.

#### **STAND@PUNKT**

Es ist schon verrückt, was sich Edie Engländer alles einfallen lassen müssen, um ihre berüchtigten Fans ruhigzustellen. Am 29. Februar will England in Paris ein Freundschaftsspiel gegen Frank-reich austragen – eine Gelegenheit, die englische Fans wieder einmal zu exzessiven Ausschreitungen nutzen

Nun soll das Spiel aber live im Fernsehen übertragen werden, um

#### Neuer Versuch

die Fans von der Reise abzuhalten Um Fußball war es denen jedoch noch nie gegangen. Die meisten sind auf ihren Trips zum Kontinent so alkoholisiert, daß sie erst Tage später merken, daß sie drei Tage unterwegs waren. Der Fußball ist dabei nur Nebensache - raufen und saufen, nur das ist gefragt. Es ist gut, daß sich verantwortliche Männer in London immer noch Gedanken machen, dieser Rowdies Herr zu werden. Ein Erfolg durch die Live-Übertragung wäre wün-

### Viermal Gold nach Dresden?

Eine Eisschnelläuferin aus Dresden trägt die Hoffnungen ihrer Mannschaft, die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin aller Zeiten zu werden: Karin Enke. Die Olympiasiegerin über 500 m vor vier Jahren in Lake Placid, fünfmalige Weltmeisterin, kann ebenso wie die Sowjetrussin Lidija Skoblikowa 1964 in Innsbruck vier Goldmedaillen gewinnen.

Am 14. Februar werden die "DDR"-Trainer entscheiden, ob Karin Enke nach den Sternen greifen darf. Wenn die vielseitigste Eisschnelläuferin ale ler Zeiten dann schon dreimal Gold hat und immer noch in Form ist, wird sie ihr Glück obendrein über 3000 Meter versuchen.

### Mutiger Ägypter auf der Abfahrt

Jamil El Reedz, kommt aus Ägypten, band gibt, und will die Ski-Abfahrt in Sarajevo wagen. Er dachte, er werde an Ort und Stelle eingekleidet. So drei Nummern zu groß.

Er ist so schmal, daß er unter der Dusche von Strahl zu Strahl springen könnte, um einen Tropfen zu erwischen. Aber mutig ist er. Er heißt wo es nicht einmal einen Ski-Verwurde ihm eine pinkfarbene Kluft verpaßt, die normalerweise beim Slalom getragen wird. Die Schuhe sind

Daß ein Rennen gegen die Uhr in einem Lauf entschieden wird, wußte er auch noch nicht. Aber Olympia schenkt ihm einen Start, wo er sonst eine Eintrittskarte kaufen müßte.

#### Das Mädchen mit dem Feuer

meisterin Marina Kiehl.

Wenn das Mädchen mit der Akkreditierungs-Nummer F 23640 am Mittwoch im Fußball-Stadion Kosevo die 94 Stufen einer stilisierten Sprung-schanze erklimmt, um Punkte 15.28 Uhr das olympische Feuer zu entzünden, sind via Television rund zwei Milliarden Menschen dabei. Sandra Dubravicic, das Madchen mit der Akkreditierungsnummer F 23640, sagt dazu: "Ich bin die erste Jugoslawin und die 14. Person überhaupt, die das Feuer bei Winterspielen entfachen darf." Ausgewählt für diese Zeremonie wurde sie, weil sie als Winter-sportlerin ihres Landes bei internationalen Meisterschaften eine Medaille gewonnen hat: EM-Silber 1981 in

### Ab Frankfurt DELTAS MEDALLION-BUSINESS-KLASSE ACH ATLANTA. LUXUS ZUM SPARPREIS.

 Die neuen, breiten Sitze sind groß im Komfort. Auswahl zwischen verschiedenen

Feinschmeckergerichten und Serviert auf feinem Porzellan. Separate Kabine.

• Jeweils mit 2er-Sitzgruppen. • Priorität beim Verlassen des Flugzeuges und bei der Gepäckabferti-

Höhere Freigepäckgrenze.

Deltas Wide-Ride Thi TriStars fliegen nonstop von Frankfurt nach Atlanta und von dort weiter nach 80 Städten in den USA. Die Erste Klasse ist auch mit Schlafsesseln ausgestattet.

Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer (0049611) 233024, Telez 416233, an. Das Delta Buchungsbüro ist in der Friedensstr. 7,

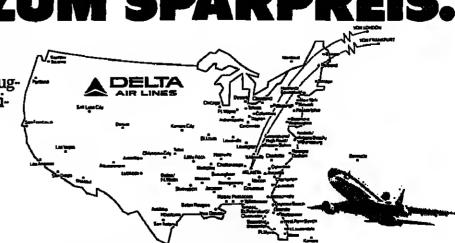

DELTA. PROFIS AUF DER GANZEN LINIES

Cocktails, Weine, Champagner,

# Der WELT-Kalender für die XIV. Olympischen Winterspiele in Sarajevo

#### **DIENSTAG, 7. FEBRUAR**

#### **PROGRAMM**

13.00 Uhr: Eishockey: Österreich -Finnland

13.30 Uhr: USA - Kanada 16.30 Uhr: USA - Kanada 17.00 Uhr: Italien - Schweden 20.00 Uhr: Deutschland - Jugoslawien

#### Eishockey-Turnier **Favorit: Sowjetunion**

Wunder wiederholen sich selten. Vor vier Jahren in Lake Placid haben die Eishockeyspieler der USA Weltmeister UdSSR besiegt (4:3) und Gold gewonnen. Als die entscheidenden Tore der Amerikaner fielen, stand bei den Sowjets ein Mann namens Mischkin im Tor, Wladislaw Tratjak (Foto) saß auf der Bank und war wütend. Er, inzwischen 34 Jahre alt, ist immer noch nicht zu ersetzen. In Sarajevo wird in drei Zweier-Gruppen gespielt, die beiden ersten jeder Gruppe ermitteln dann in Überkreuzspielen den Olympiasieger. Gruppe A: UdSSR, Schweden, Deutschland, Italien, Polen, Jugoslawien, Gruppe B: CSSR, Kanada, USA, Finnland, Österreich, Norwegen. Das deutsche Team muß also schon Schweden besiegen, um sich Hoffnungen zu machen, die Runde der letzten

vier zu erreichen.



**FERNSEHEN** 

13,25-16.00 Uhr: Elshockey:

USA - Kanada (live) 20,00-22.30 Uhr: Deutschl. - Ju-

goslawien (live)

#### MITTWOCH, 8. FEBRUAR

#### **PROGRAMM**

14.30 Uhr: Eröffnungsfeier

#### FERNSEHEN

14.25-16.00 Uhr. Eröffnungsfeier (live). 20.15-21.00 Uhr: Olympia-Studio

achten und teilnehmen im ritterli-

chen Geist zum Ruhme des Sports

uns zur Ehre unserer Mannschaf ten." Vor vier Jahren, in Lake Pla-

cid, stellte die Sowjetunion die mei-sten Olympiasieger (10), vor der "DDR" (9) und den USA (6). Die

Mannschaft der Bundesrepublik

Deutschland ging bei der Verteilung der Goldmedaillen leer aus. Es

gah lediglich zweimal Silber (Chri-

sta Kinshofer und Maria Epple) und dreimal Bronze (Dagmar Lurz, An-

ton Winkler im Rodeln und die

#### So war es 1980 in Lake Placid . . .

Eröffnungsfeier der XIV. Winterspiele. Solche Zeremonien sind immer eine Mischung aus überliefer-tem olympischen Ritual und Folklore des Gastgeberlandes. Immer noch spricht einer stellvertretend für alle das, was früher "Eid", heute "olympische Verpflichtung" heißt. Bojan Krizaj (23), Sportstudent aus dem slovenischen Ort Trzich, hat das Ehrenamt übertragen bekommen. Er hat heute die Formel zu sprechen: "Im Namen aller Teilnehmer verspreche ich, daß wir uns bei den Olympischen Spielen als loyale Wettkämpfer erweisen, die Regeln

#### Superstar Eric Heiden

Er war der Superstar der Spiele von 1980: Eric Heiden aus den USA, der in der Heimat alle fünf Disziplinen des Eisschnellaufs gewann (siehe gegenüberliegende



### **DONNERSTAG, 9. FEBRUAR**

#### **PROGRAMM**

9.00 Uhr: Skilanglauf: 10 km Damen 9.30 Uhr: Eisschnellauf: 1500 m, Damen 12.00 Uhr: Ski alpin: Abfahrt, Herren

13.00 Uhr: Eishockey: Polen – Deutschland 13.30 Uhr: Eishockey: UdSSR -- Italien 14.00 Uhr: Rodein: Damen/Herren 1. Lauf 16.30 Uhr: Eishockey: Finnland - Norwegen

17.00 Uhr: Eishockey: Kanada – Österreich 20.00 Uhr: Eishockey: Schweden – Jugoslawien 20.30 Uhr: Eishockey: CSSR - USA

8.50-11.30 Uhr: Skilanglauf: 10 km Damen (live) und Eisschnellauf: 1500 m, Damen (live) 11.30-11.50 Uhr: Olympia-Studio 11.50-14.00 Uhr: Abfahrtslauf, Herren (live). 14.00–15.20 Uhr: Eishockey, Gruppe A: Polen — Deutschland (live). 19.30–20.15 Uhr: Olympiastudio

Berichte vom Tage mit Rodein 1. Lauf (Damen/Herren). 23.05-0.15 Uhr: Elshockey: Zusem-menfassung von den Spielen Polen – Deutschland, UdSSR – Italien, CSSR - USA.

### Favorit des Tages: Urs Räber (Schweiz)

"Ich werd' mich damit nicht belasten.\* Das sagte der Schweizer Abfahrtsläufer Urs Räber (Foto) Anfang Januar auf die Frage, oh er sich als Olympia-Favorit für Sarajevo sehe. Der 25jährige Hotelierssohn aus dem Dorf Wilderswil im Berner Oberland avancierte in diesem Winter - trotz Franz Klammer - zum Superstar seiner Zunft. Er gewann die schweren Rennen in Gröden und in Laax und führte damit die neue Weltrangliste an. Warum er diese Erfolge hat? Räber, ein ehemaliger Turner, besann sich im Sommer vergangenen Jahres auf das autogene Training, um danach festzustellen: "In den letzten Jahren hatte ich zwar die Konstanz aber nicht den Glauben an den Sieg. Der Mann arbeitet, fährt Rennen - und schweigt. Die Service-Techniker seiner Ski-Firma bringt das mitunter in Verlegenheit. Denn von Räber bekommen sie kaum Tips, weder nach Siegen, noch nach Niederlagen. Räber sagte nur einmal in Laax: "Mit welchem Ski ich gerade gefahren bin, interessiert mich nicht." Trainer Karl Frehsner schätzt Räber besonders. Er sagt über ihn: "Räber ist ein harter Arbeiter, und er hat keinerlei Anlagen zum Starrummel. Seine Gedanken sind so präzise wie

#### DIE TEAMS VON ARD UND ZDF





den alpinen Sport Harry rien.

#### Fernsehspiele mit 117 Kameras

Bruno Moravetz vom ZDF ist 1980 durch seine erregte Frage "Wo ist Behle?" berühmt geworden. Er, Spezialist für den nordischen Skisport, ist wieder dabei. Und Behle wird er in Sarajevo nicht suchen müssen. 117 Kameras sorgen dafür, daß von allen Wettkampfstätten original berichtet werden kann. ARD und ZDF wechseln sich in der Übertragung wieder ah. Mit täglich fast zehn Stunden Berichterstattung, meist ab 6.50 Uhr. Lediglich bei der Pflicht der Eiskunstläufer stehen keine Kameras.

#### Das Team der ARD:

Teamchef: Wolf Feller, Programmchef: Eberhard Stanjek. Redakteure, Moderatoren, Reporter. Johann Holzhauser, Fritz von

Thurn und Taxis, Jochen Sprentzel, Herbert Watterott, Hans Joachim Rauschenbach, Fritz Klein, Gerd Mehl, Heimatredaktion: Manfred Vorderwülbecke (Leitung), Klaus Schwarze, Werner Zimmer (Mode-

Das Team des ZDF: Teamchef: Reinhard Appel. Programmchef: Uly Woters. Redakteure, Reporter, Moderatoren: Klaus Angermann, Armin Basche, Klaus Bokelberg, Eberhard Figgemeier, Dagmar Högerova, Bruno Moravetz, Hans Nusser, Günter-Peter Ploog, Thomas Rümmele, Werner Schneider, Karl Senne, Hans-Jürgen Usko, Harry Valérien. Heimat redaktion: Klaus Meinicke (Leitung), Magdalena Müller, Rolf Kramer, Oskar Wark (Moderatoren).

### Olympischer Winter-Wettkampf um Material und Marktanteile" Realistischer Tip: Sechs Medaillen für die Bundesrepublik Was einst deutsche Medaillen-Tra-

#### Von KLAUS BLUME

Die enge Verbindung zwischen Sport und Geschäft: Nirgendwo wird sie so augenfallig wie bei Olympischen Winterspielen. Wenn die Ski-Hersteller in den zu Bars umfunktionierten Ladenlokalen ihre PR-Messen zelebrieren, dann geht es um Medaillen und Marktvorteile und umsonst gar nichts. Einst weigerte sich der verstorbene amerikanische IOC-Präsident Avery Brundage aus eben diesen Gründen, dem Sieger des Abfahrtslaufes die Hand zu schütteln. Sein Nachfolger, der inzwischen zu-rückgetretene irische Lord Killanin, scheute sich vor dieser Prozedur 1976 in Innsbruck nicht, als er den österreichischen Olympiasieger Franz Klammer beglückwünschte.

Der Amateur Franz Klammer gehört auch in Sarajevo wieder zu den großen Favoriten, und niemand im IOC denkt daran, ihn auszuschließen, wenngleich der Kärntner mindestens eine halbe Million Mark an Handgeldern für seine diversen Skimarken-Wechsel kassiert haben soll.

Olympische Winterspiele - das heißt Höchstleistung, abhängig auch vom Material, das später die Freizeitsportler kaufen sollen. Wolfgang Nußbaumer, der Geschäftsführer der österreichischen Ski-Firma Kästle, erklärt das so: "Der Abfahrtslauf in Sarajevo lockt sicher viele Neugierige auf Skier - aber die orientieren sich noch nicht an einer Marke. Für diejenigen, die zwei oder drei Jahre bereits fahren, wird dann ein Sieger-

ski interessant. Aber eben nur der Ski. der tatsächlich erfolgreich war. Die Gruppe der erfahrenen Skiläufer orientiert sich dagegen kaum an Abfahrtssiegern, die schaut mehr auf Slalom- und Riesensialomerfolge, weil das praxisnäher ist."

Das heißt: Medaillen der Kästle-Vertragspartnerin Irene Epple werden auch ganz handfeste Verkaufsar-

Übrigens Medaillen: Optimisten in

der deutschen Mannschaft rechnen

mit zehn Medaillen Im Biathlon

könnte es durch Weltcup-Sieger Pe-

ter Angerer, Fritz Fischer und die 4 x

7,5-Kilometer-Staffel gleich drei Me-

daillen geben. Im Eiskunstlauf haben

bei den Herren Norbert Schramm

und Rudi Cerne sowie bei den Da-

men Claudia Leistner Medaillenchan-

cen. Im alpinen Rennsport ist wohl

nur die Allgäuerin Irene Epple in der Lage, im Abfahrtslauf und im Rie-

Sarajevo 84

senslalom auf das Siegerpodest zu gelangen. Bei den Nordischen Skisportlern gehört der Freiburger Student Thomas Müller zu den Medaillenkandidaten in der Nordischen Komhination. Und bei den Rennrodlern traut man dem Doppelsitzer mit Hans Stangassinger und Franz Wembacher einen Platz unter den ersten

Realistischer wären freilich eher sechs Medaillen: Zwei im Biathlon

(Angerer und die Staffel), zwei im

Eiskunstlauf (Schramm und Leist-

ner), eine für Irene Epple und eine für das Rodler-Paar. Möglich, daß da

Anders herum: Es kann auch für

die deutsche Mannschaft die eine

oder andere Überraschung geben.

Zum Beispiel im Skilanglauf durch

Jochen Behle oder in der Damen-

Abfahrt durch die junge Münchnerin

noch nicht einmal Gold dabei ist.

Wa Ist der größte deutsche Skiklub zu Hause? Nein, nicht in München oder seiner södlichen Umgebung, in Hamburg. Er hat 2200 Mitglieder. 7,5 Millionen aktive alpine Skiläufer gibt es in der Bundesrepublik. Wintersport – das heißt Urlaub und Freizeit.

Olympische Winterspiele – das heißt Höchstleistung, abhängig auch vom Material, das die Freizeitsport-ier kaufen sollen. Deshalb die enge Verbindung

zwischen Sport und Geschäft im Winter. Halten

dabei die Athleten aus der Bundesrepublik bessei

mit als vor vier Jahren? Optimisten rechnen für

Sarajevo mit zehn Medaillen . . .

#### dition war, das Bobfahren, eignet sich in Sarajevo nicht für allzu hoffnungsvolle Tips, Die Abhängigkeit vom Material hat in diesem Sport mittlerweile zu einer Kostenschraube geführt, die in keinem Verhältnis zur möglichen Medaillen-Ausbeute mehr steht. Schon 1980 sollen mehr als 500 000 Mark in die Entwicklung und Konstruktion des seinerzeit kanm brauchbaren Opel-Schlittens gesteckt worden sein. Dennoch: Auch aus deutscher Sicht sind die Olympischen Winter-

spiele in Sarajevo ein Millionenspiel. Die finanziellen Aufwendungen für den Wintersport innerhalb der Jahresplanung 1984 der Spitzenverbände betragen fast exakt vier Millionen Mark, einhunderttausend Mark mehr als im vorolympischen Jahr 1983. 3,8 Millionen Mark sind dabei für die olympischen Sportarten vorgesehen. 730 000 steuern die Wintersportverbände selbst als Eigenmittel bei.

Von dieser jährlichen Summe von rund vier bis 4.5 Millionen Mark darf man etwa zwei Drittel für den olympischen Sektor und all seine Maßnahmen (einschließlich Wettkämpfe) ansetzen. Der Rest betrifft die Nachwuchsschulung und sonstige Maßnahmen. Nicht einbezogen sind die Entsendungskosten für die deutsche Sarajevo-Mannschaft, die zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Mark liegen

Ein Millionenspiel um mögliche zehn Medaillen, von denen die Münchner Eisschnelläuferin Monika Holzner-Pflug (29) aber diesmal wohl keine gewinnen dürfte. Aber auch sie ist eine Siegerin, 1972 gewann sie in Sapporo Gold über 1000 m. Jetzt nimmt sie zum vierten Mal an Olympischen Winterspielen teil, das ist auch ein Weltrekord im Eisschnell-

Mit 18 Jahren ist die Eiskunstläuferin Claudia Massari vom SC Rießersee die jüngste Teilnehmerin im deutschen Olympiateam. Gemeinsam mit dem Stuttgarter Leonardo Azzola startet die Schülerin im Paarlauf. Sieschaften in Budapest ist das deutsche Paar geworden, doch an die großen deutschen Paarlauf-Erfolge können sie noch nicht anknüpfen.

So verschieben sich gerade im Wintersport Traditionen. Eine Tatsache die bedauern mag, wer will Auch wissenschaftlicher Einsatz, die Forschung nach dem optimalen Material und danach, im Training für den Athleten "geographische Standort-Nachteile" auszugleichen, hat den Olympischen Winterspielen neue Dimensionen erschlossen. Vor 60 Jahren, bei den ersten Spielen in Chamonix, starteten 294 Athleten aus 16 Nationen. In Sarajevo werden es 1600 Starter aus 49 Nationen sein - sogar Marokko entsendet Teilnehmer. Noch ist Norwegen, ein traditionelles Land des Wintersports, mit 156 Medaillen seit 1924 erfolgreichste Nation. Doch in der Zahl der Goldmedaillen (52) wurde es bereits von der Sowjetunion (61) übertroffen...

#### **SONNTAG, 19. FEBRUAR**

#### PROGRAMM

8.00 Uhr: Ski-Langlauf: 50 km, Herren 10.30 Uhr: Ski-Alpin: Slalom, Herren

13.30 Uhr: Eishockey: A 2 – B 2 17.00 Uhr: Eishockey: A 1 – B 1 18.00 Uhr: Eiskunstlauf: Schaulaufen 20.00 Uhr: Schlußfeier

#### **FERNSEHEN**

7.50- 16.00 Uhr: Skilanglauf: 50 km Herren (live), Eishockey: 2. Gruppe A – 2. Gruppe B (live), Siglom Herren, Eishockey: 1. Gruppe A – 1. Gruppe S (live).
17.15–18.00 Uhr: XIV. Olympische Winterspiele - Ein Rückblick.

Schaulaufen (live). 19.55-21.00 Uhr: Schlußfeier der XIV. Olympischen Winterspiele

#### Favorit des Tages: Bojan Krizaj

"Für Bojan Krizaj", sagt ein Sprecher der jugoslawischen Ski-Firma Elan, "giht es nur zwei Möglichkeiten: Entweder gewinnt er im Slalom die Goldmedaille, oder er fliegt raus." Der Mann faßt damit nur zusammen, was die jugoslawische Öffentlichkeit von dem 26 Jahre alten Nordslowenen erwartet. Denn Krizaj (Foto), daheim populärer als Fußball-Stars und Tischtennis-Cracks, gehört seit Jahren zu den

besten Ski-Rennläufern der Welt. In Sarajevo hat er Heimvorteil, und außerdem ist sein Markengefährte, der Schwede Ingemar Stenmark, diesmal nicht dabei. Gold für Krizaj - damit würde auch eine Vorbild-Funktion erfüllt, denn Krizaj, das ist in Jugoslawien fast ein Synonym für Skilaufen. Er selbst sagt: "Ich habe noch längst nicht den Höhepunkt meiner Karriere erreicht.

### SAMSTAG, 18. FEBRUAR

#### **PROGRAMM**

9.00 Uhr: Ski-Langlauf: 20 km, Damen

9.00 Uhr: Eisschnellauf: 10 000 m. Herren 12.30 Uhr: Skispringen: 90-m-Schanze

13.39 Uhr: Bob: 3, und 4. Lauf Vierer-19.00 Uhr: Eiskunstlauf: Kür, Damen

#### FERNSEHEN

18.05-19.00 Uhr: Die Sportschau mit Olympiastudio, Zusammenfassung vom Tage, Reportagen und Inter-



#### FERNSEHEN

8.50-16.00 Uhr: Skilanglauf: 20 km, Damen (live), Eisschnellauf: 10 000 m, Herren (live), Skispringen: 90-m-Schanze (live), Viererbob: 3. and 4.

Lauf (live). 19.30–20.15 Uhr: Olympiastudio, Bericht vom Tage mit Reportagen und Interviews. 21.50-23,30 Uhr: Das aktuelle Sport-Studio mit Elskunstlauf: Kür der

#### Favorit des Tages: Jens Weissflog

Er hlamierte die Weltspitze bei der internationalen Vierschanzentournee - den Finnen Matti Nykanen. den Kanadier Horst Bulau, die Norweger. 19 Jahre alt ist das Ausnahmetalent aus dem Erzgebirge, 1,68 m groß und nur 50 kg schwer. Als Jens Weissflog (Foto) nach seinen Erfolgen in diesem Winter ankundigte, er beabsichtige nun auch Olympiasieger zu werden, nahmen es die Konkurrenten erstaunt und

koofschüttelnd auf: Na ja, wer denn

sonst? Weissflog ist Elektroinstalla-teur von Beruf, doch seine weiten Fluge werden ihn in der "DDR" auch auf anderen Karriereleitern nach oben verhelfen. Weissflog will Sport studieren, um Sprungtrainer zu werden. Der Sport ist für ihn Mittel zum Zweck, das weiß er. Das nimmt er ebenso in Kauf wie die Bevormundungen in seiner Mannschaft. Wenn er Interviews gibt, teilt er Banalitäten mit, wenn er springt, setzt er Maßstäbe.

#### FREITAG, 17. FEBRUAR

#### PROGRAMM

9.00 Uhr: Biathlon: 4x7,5-km-Staf-

11.30 Uhr: Ski alpin: Slalom, Damen 13.30 Uhr: Bob: 1, und 2. Lauf Vie-

rerbob 16.30 Uhr: Eishockey: A 4 – B 4 17.00 Uhr: Eishockey: B 1 - A 2 20.00 Uhr: Eishockey: A 3 - B 3 20.30 Uhr: Eishockey: B 2 - A 1

### FERNSEHEN

8.50-16.00 Uhr: Blathlon: 4×7,5-km-Staffel (live), Slalom: 1. Lauf, Damen (live), Slalom: 2. Lauf, Da-men (live), Viererbob: 1. und 2. 20.30 Uhr: Olympia-Studio, Berichte vom Taga mit Reportagen und Interviews und Eishockey, 1. Spiel-tag Finatrunde.

#### **Favorit** des Tages: Deutschland

Peter Angerer (Foto) ist der Star der deutschen Biathlon-Staffel, die in Lake Placid die Bronzemedaille gewann, in der vongen Scison wurde Ange-rer Weltcup-Sieger und hierzu-lande "Ski-Sportler des Jahres". Inzwischen sind er und seine Staffelkameraden das Aushängeschild Deutschen des Ski-

Favariten.



### Der WELT-Kalender für die XIV. Olympischen Winterspiele in Sarajevo

#### FREITAG, 10. FEBRUAR

**PROGRAMM** 

9.00 Uhr: Skilanglauf: 30 km. Herren 9.00 Uhr: Schlitten: Damen/Her-

ren. 2. Lauf 9.30 Uhr: Eisschneilauf: Damen/ Herren, 500 m 13.00 Uhr: Eiskunstlauf: Pflichttänze

13.30 Uhr: Zweierbob: 1. und 2. 20.00 Uhr: Eiskunstlauf: Kurzprogramm, Paare

#### Favoritin des Tages: Karin Enke

r (Schie

A STATE OF THE STA

- r n z

ನರ್ಜ ಚಿತ್ರ

" == 12m

5 12 C 5 12

K

- 442

- 2

100

44 2 345

产生生:

经公选证金

かんてはた

Section 1

6: LYID

-----

ownie Eng

5..:-1.531

10.000

.....

72

:--: I:=:

.......

L -: TF

6-17-22-3%

garage Maria

والبيت والأرا

UAR

(1,55-<sup>51</sup>

53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71 54.71

TESTER TESTER ESTUDIO

Das ist das Erstaunlichste an der 24jährigen Dresdner Eisschnelläuferin Karin Enke (Foto, zusammen mit Gabi Schönbrunn, rechts): Im Dezember verbesserte sie auf der Flachlandbahn von Karl-Marx-Stadt zweimal den Weltrekord über 1500 Meter, der zuvor auf der Hochgebirgspiste von Alma Ata gelaufen worden war. Dennoch liegt ihr Hauptaugenmerk auf den Sprintstrecken (500 und 1000 m), denn auf den längeren Distanzen läßt sie der zweimaligen Weltrekordlerin Gabi Schönbrunn und der früheren Vierkampf-Weltmeisterin Andrea Schöne den Vortritt. Karin Enke liebäugelt dennoch mit drei Goldmedaillen: über 500 m, 1000 m und



9.50-12.00 Uhr: 30-km-Skilanglauf, Herren (live). Rennrodeln: 2. Lauf Damen (live). Elsschnellauf: 500 m Damen (live). Elsschnellauf: 500 m

Herren (five). 13.20-16.00 Uhr: Zwelerbob: 1. und

2. Leuf (live).
19.00–19.50 Uhr: Olymplastudio,
Zusammenfassung vom Tage mit
Reportagen und Interviews.
22.00–23.00 Uhr: Elakunstlauf:
Kurzprogramm der Paare (live).

### SAMSTAG, 11. FEBRUAR

9.00 Uhr: Blathlon; 20-km-Lauf 9.00 Uhr: Schlitten: Damen/Herren,

**PROGRAMM** 

3. Lauf 19.30 Uhr: Ski alpin: Damen-Abfahrt 12.30 Uhr: Nordische Kombination: Springen, 70-m-Schanze

13.00 Uhr: Elshockey: UdSSR —
Jugoslawien

13.30 Uhr: Zwelerbob, 3. und 4. Lauf

13.30 Uhr: Eishockey: Österreich —

CSSR 16.30 Uhr: Eishockey: Italien - Polen 17.00 Uhr: Eishockey: Norwegen -

USA 20.00 Uhr: Elshockey: Kanade – Finn-20.30 Uhr: Eishockey: Schweden

FERNSEHEN 18.05-19.00 Uhr: Die Sportschau mit Olympiastudio eus Sarajevo, Zu-sammeniassung vom Tage, Repor-

FERNSEHEN

8.50-18.00 Uhr: Blathlon: 20-km-Lauf (live), Rennrodein: 3. Lauf Damen/ Herren (live), Ski alpin: Abfahrt der Damen (live), Zweierbob: 3. und 4. Lauf (live). 21.45-23.15 Uhr: Eishockey: Schweden - Deutschland (live) und Kanada - Finnland (Aufzeichnung).

#### Favoritin des Tages: Irene Epple

Saison gewann Irene Eple (Foto) ihre erste Weltcup-Abfahrt beim Kriterium des ersten Schnees in Val d'Isère. Die Erfolgsserie hielt an, bisher war es der beste Winter der 27jährigen Allgäuerin. Das verwundert zum Beispiel die frühere Schweizer Olympiasiegerin Marie-Theres Nedig, die nach ihrem Rücktritt die Rennszene kritisch für eine Schweizer Sportzeitung beobachtet. Marie-Theres Nadig: "Die Weltspitze ist viel eusgeglichener als in den vergangenen Jahren. Obendrein wird viel brutaler gefahren als früher. Mit Routine etwas wettzumachen, scheint mir eigentlich kaum möglich zu sein. Deshalb bin

Zum Auftakt der olympischen Ski- ich erstaunt, daß Irene jetzt ständig vorn mitmischt."

Irene Epple hat dafür eine Erklärung: Nachdem ihre Liaison mit dem englischen Weltrekord-Läufer Sebastian Coe ein Ende fand, konnte sie auch wieder gelöst die Abfahrtspisten hinunterrasen. In Sarajevo kann sie eine Medaille gewinnen, doch wie sagt Marie-Theres Nadig: "Die Weltspitze ist überaus eng zusammengerückt." In den letzten vier Jahren evancierte Irene Epple in ihrer Branche zu einer der fähigsten und wesentlichsten Wortführerinnen, wenn es darum geht. über Renntermine, Gagen und Mannschaftsaufstellungen zu dis-

#### **SONNTAG, 12. FEBRUAR**

**PROGRAMM** 

9.00 Uhr: Ski-Langlauf: 5 km. Damen 9.30 Uhr: Eisschnellauf: 5000 m. Herren

12,00 Uhr: Nordische Kombination: Nordische komentag)
15 km (Entscheidung)
20-m-13.00 Uhr: Skispringen; Schanze 14.00 Uhr: Schlitten: Damen/Herren, 4. Lauf (Entschei-

dung) 15.00 Uhr: Eiskunstlauf: Eistanz. Freier Spurenbildtanz 19.30 Uhr: Eiskunstlauf: Kür der Paare

**FERNSEHEN** 

18.23-19.20 Uhr: Die Sportschau mit Olympiastudio, Zusammenfassung vom Tage, Reportagen und Interviews.

FERNSEHEN

6.50-16.00 Uhr: Skilanglauf: 5 km Damen (live), Eisschneilauf: 5000 m, Herren (live), nord. Kombina-tion: 15-km-Langlauf (live), Ski-springen: 70-m-Schanze (live), Rodein: 4. Lauf Damen/Herren (live). 17.02–18.00 Uhr: Sport-Reportage mit Eiskunstleuf: Freier Spuren-

19.30-20.15 Uhr: Olympia-Studio Berichte vom Tage 21.50-23.00 Uhr: Elskunstlauf: Kür der Paare (live).



### Thomas Müller

Thomas Müller (Foto) aus Freiburg ist der einzige unter den besten deutschen Kombinierern, der nicht beim Bundesgrenzschutz oder bei der Bundeswehr seinen Dienst versieht. Der Vorsitzende des Ski-Verbandes Schwarzwald hatte vor Jahren eine Idee. Er wollte mit dem "Modell Müller" die Spitze erreichen und sorgte dafür, daß Müller in Freiburg Sport und Biologie studieren durfte. Doch Müller, Sechster der Weltmeisterschaft, hatte Pech: Erst stoppte ihn ein Nieren-riß, dann ein Unfall beim Rasenmähen im Garten seiner Eltern. Müller zerschmetterte sich den Fußwurzelknochen. Doch beim Weltcup in Schonach bezwang er Anfang Januar die gesamte Weltelite.

### Fünfmal Gold für Eric Heiden – aber der starke Mann mit dem Zahnpasta-Lächeln ist nach Lake Placid in Archiven versunken

Von MARTIN HÄGELE

In den Sport-Archiven endet sein Leben im März 1980: Eric Heiden (21), fünf Goldmedaillen innerhalb von neun Tagen, das Nonplusultra in der Geschichte des Eisschnellaufs. Die letzten Worte von ihm, die schwarz auf weiß übermittelt werden, sind der Politik des amerikantschen Präsidenten Jimmy Carter gewidmet. Sie lauten "big shit" und beziehen sich auf den Boykott der Sommerspiele von Moskau. Übersetzten wir das einmal gelant mit "himmelschreiend".

Einen Monat zuvor noch war im größten Teil der Welt kein Tag ohne Eric Heiden vergangen. Heiden im Fernsehen, Heiden in der Zeitung. Amerika präsentierte diese Babyausgabe von John Wayne. Einer gegen den Rest der Welt, nach diesem Muster war die Erfolgsstory des Eric Heiden gestrickt. Hinter diesem hübschen starken Kerl mit dem Zahnpastalächeln steckte nämlich kein riesiger Verband, mit einem großen Team von Trainer, Betreuern und Ärzten. Eric Heiden war aus dem Nichts aufgetaucht. Ein sonderbares Wesen, das die Eltern, eine sportbegeisterte Arztfamilie, schon mit drei Jahren auf den zugefrorenen Seen in Wisconsin

auf die Schlittschuhe gestellt hatten. Als die Sportwissenschaft 18 Jahre später die 182 Zentimeter und 80 Kilo in Einzelteile zerrupft, anatomisch wieder zusammensetzt und ausdiskutiert hatte, stellte sich Eric Heidens Geheimnis ganz simpel dar. JungSiegfried war das Produkt fast unmenschlichen Trainings. Er verbrachte doppelt so viel Zeit auf Schlittschuhen und in der Folterkammer als alle seine Konkurrenten.

Und er härtete seinen Körper geradezu brutal ab. Eric Heiden trug selbst bei 20 Grad Minus nur den hauchdünnen Rennanzug auf nackter Haut, er stand barfuß in den Schlittschuhen und nach dem Du--schen lief er mit nassen Haaren durch den Frost. So schockte Eric Heiden seine Gegner. Am meisten aber hat es die Konkurrenz getroffen, wenn Eric Heiden wieder mal erklärte, er unterziehe sich dieser Fron wirklich nur, weil ihm die ganze Geschichte sehr viel Spaß bereite. Diese Definition von Spaß gehört Eric Heiden exklu-

Als Heiden aber die Früchte seiner Arbeit erntete, als er die fünf Goldmedaillen kassierte, hat er das eiskalt getan. Kein Charisma, nur die metallene Kühle eines Roboters. Nur, wenn er bei der Siegerehrung die bunte Norwegermütze, die ihm seine Freundin gestrickt hatte, vom Kopf zog, glitt der Anflug eines Lächelns über sein Gesicht.

Das allein war Heidens Zugeständnis an die Öffentlichkeit. Er hat sich immer dagegen gewehrt, irgendjemand zu gehören, sei es nun seinem Land, einer Bewegung namens Olympia oder der Werbewirtschaft als Goldesel. Eric trotzte der riesigen Versuchung, auf einen Schlag Mulitimillionär zu werden. Eigentlich wur-

uiluil

de er nur einmal schwach. Das war, als er bei der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC einen Vierjahresvertrag für 400 000 Dollar unterjunge hat lediglich soviel genommen, daß ihm finanzielle Unabhängigkeit und das, was er "Spaß am Leben" nennt, garantiert waren.

Eric Heiden, jetzt 25 Jahre alt, stu-

zeichnete. Jetzt muß Eric Heiden dafür aus Sarajevo berichten. Der Gold-

diert in Standford Medizin. Wer sich Arbeit mit Sportstars und Holly-

Weil Eric von Geld, Ruhm und Theater nichts wissen wollte, ist ihm Seltenes widerfahren. "Eric ist ganz genau der gleiche Mensch geblieben", sagt Angelo Anastasio, einer der wenigen Heiden-Freunde. Angelo arbeitet als PR-Manager für die deutsche Firma "adidas" und hat einst bei Cosmos New York Fußball gespielt. Anastasio weiß aus seiner täglichen

Sarajevo 84

 In Kongsberg, Norwegen, steht ein Denkmal für Thorleif Haug, der hier geboren wurde und im Alter von 40 Jahren starb. Haug hatte bei den ersten Winterspielen, vor 60 Jahren in Chamonix, drei Gold-medaillen gewonnen. Im Langlauf über 18 und 50 km medallen gewonnen. Im Langlauf über 18 und 50 km und In der nordischen Kombination. Eric Heiden gewann vor vier Jahren fünfmai Gold. Doch schon damals spottete Herb Brooks, der Trainer der erfolgreichen Elshockeyspieler aus den USA: "Er Ist groß, aber er macht den falschen Sport mit seinen Schlittschuhen." Die Welt des Sports wird immer schnellebiger. Eric Heiden ist nur noch ein Fall für die Archive

Standford leisten kann, muß entweder einen Millionär zum Vater haben oder bettelarm sein und die geistigen Gaben eines Genies besitzen. Das Abschlußzeugnis der kalifornischen Elite-Universität öffnet in Amerika alle Türen. An jener zweiten Karriere tüftelt Heiden momentan herum. Als Schlüssel in die vornehmste Schule der USA haben ihm seine Medaillen gedient. Nicht der reiche Papa oder

wood-Geschöpfen, wie schnell einer ausflippt und ebhebt. Wie Eric Heiden seiner Linie und seinen Prinzipien treu geblieben sei, das unterstreiche den ungeheuren Willen und das Selbstvertrauen des Champions.

Aber genauso wenig wie sich Eismann Eric geändert hat, hat sich das Umfeld geandert, das ihn hervorgebracht hatte. "Niemand kennt uns, niemand kümmert sich um uns",

jammert Diane Holum, Heidens Trainerin. Sie habe gedacht, die Heiden-Siege würden Eisschnellauf in den Steaten populär machen. Diane Holums betrübliche Erkenntnis: "Aber dazu gehört wohl doch mehr als ein einziger Superstar."

Mit Heiden als Zugpferd hätte der Verband einigen reichen Förderern etliche Dollar aus der Tasche ziehen können. Die Skifahrer, die Eishokkeyspieler bringen mit solchen Sammelaktionen einen ordentlichen Etat zusammen. Auf die Frage, warum Eisschnellaufpräsident George Howie das Idol Heiden noch nicht um Mithilfe gebeten habe, hat Verbandsmanager Gene Sandvig geantwortet: Warum sollen wir uns biamieren Ich denke, Eric hat uns gegenüber noch Verpflichtungen. Warum kann er nicht auf uns zukommen?"

Eric Heiden hat seinen Dank dann doch noch abgestattet. Als ihn ein Mannschaftsmitglied um Unterstützung bat, rief Heiden bei einem Mäzen an. Der machte auf der Stelle 225 000 Dollar locker.

Das war's von Eric, der vor vier Jahren fünfmal Gold gewann. Apro-pos Archiv. Vielleicht braucht man doch noch ein paar Blätter. Er wolle unbedingt die Tour de France mitfahren, sagt er. Sein altes Ziel hat sich Eric Heiden noch nicht aus dem Kopf geschlagen. Wenn er es dereinst tut. wird es wieder eine Geschichte geben über den Mann, der bisher als einzi-ger bei Olympischen Spielen fünfmal Gold gewann.

#### **MONTAG, 13. FEBRUAR**

PROGRAMM

7.00 Uhr: Eiskunstlauf: Pflicht Her-9.00 Uhr: Ski-Langlauf: Lauf, Herren

9.30 Uhr: Eisschnellauf: 1000 m, Damen 12.00 Uhr: Ski alpin: Riesensialom, Damen, 1. Lauf 13.00 Uhr: Eishockey: Schweden -

13.30 Uhr: Kanada - Norwegen 16.30 Uhr: Jugoslawlen - Italien 17.00 Uhr: Deutschland - UdSSR 20.00 Uhr: USA - Österreich

1 FERNSEHEN

8.50-13.30 Uhr; Skilangtauf; 15 km Herren (tive). Eisschnellauf; 1000 m Damen (tive), Riesenstalom; Da-men, 1. Lauf (tive). 16.55-19.30 Uhr; Eishockey; Deutschland - UdSSR (tive).

20.15-21.00 Uhr: Olympiastudio, Zusammenfassung vom Tage mit Reportagen und Interviews. 23.00-24.00 Uhr; Eishockey: Finnland - CSSR (Aufzeichnung).

Favorit des Tages: Wassberg

In Lake Placid bezwang der Schwede Thomas Wassberg (Foto) den Finnen Mieto lm 15-km-Lauf um eine Hundert-stelsekunde.

Messungen dieser Art wurden zwar abge-schafft, damit sich aber eine solche Entscheldung nicht wiederholt, setzt Wassberg dies-

mai auf die 50

#### **DONNERSTAG, 16. FEBRUAR**

#### **PROGRAMM**

9.00 Uhr: Ski-Langlauf: 4x10-km-9.30 Uhr: Eisschnellauf: 1500 m, Herren

12.00 Uhr: Ski alpin: Riesenslaiom. Herren, Entscheidung 14.00 Uhr: Eiskunstlauf: Kurzpro-gramm, Damen 19.30 Uhr: Eiskunstlauf: Kür, Her-

### **FERNSEHEN**

6.50–13.30 Uhr: Skilanglauf: 4×10-km-Staffel, Herren (live), Eis-schnellauf: 1500 m, Herren (live), Riesensiaiom: 2. Lauf, Herren

(live). 17.00–18.30 Uhr: Eiskunstieuf: Kurzprogramm der Damen (live). 19.00–19.50 Uhr: Olympiastudio, Zusammentassung vom Tage, mit Reportagen und Interviews 21,00–23.00 Uhr: Elskunstlauf: Kür der Herren (live).

### Favorit des Tages: Scott Hamilton

Geboren am 28. August in Toledo. Größe: 1,59 m. Gewicht: 50 kg. Das ist ein dürftiger Steckbrief, aus dem höchstens herauszulesen ist, warum der junge Mann "Scotti, der rasende Zwerg" genannt wird. So klein und leicht war noch niemand, der in der Weltspitze der Eiskunstläufer seine Pirouetten drehte. Scott Hamilton (Foto) ist Weltmeister seit 1981. Bei den Landesmeirichter funfmal die Traumnote 6,0 tumsstörung.

für seinen Vortrag. Ein Vortrag, der sich nicht verändert hat: sichere Sprünge, alle dreifach, wirbelnde Pirouetten, phantastisch schnelle und exakte Schrittkombinationen. Das wird wohl auch diesmai zum Gold reichen, obwohl er in seinem künstlerischen Eindruck abfällt. Scott Hamilton hat den Sport vom Arzt verschrieben bekommen. Bis zum neunten Lebensjahr litt er unsterschaften 1984 zogen die Punkt- ter einer lebensgefährlichen Wachs-

#### MITTWOCH, 15. FEBRUAR

#### **PROGRAMM**

7.00 Uhr: Eiskunstlauf: Damen 9.00 Uhr: Ski-Langlauf: 4x5-km-Staffel, Damen

9.30 Uhr: Eisschneilauf: 3000 m, Damen 19.00 Uhr: Schlitten: Doppelsitzer

12.00 Uhr: Ski alpin: Riesensialom, Herren, 1. Lauf 13.00 Uhr: Eishockey: Norwegen -Osterreich 13.30 Uhr: Eishockey: Finnland -

USA 16.30 Uhr: Eishockey: Jugoslawien - Polen 17.00 Uhr: Eishockey: UdSSR

Schweden 26.00 Uhr: Eishockey: Deutschlend Italien 20.30 Uhr: Eishockey: CSSR Kanada

### **FERNSEHEN**

8.50-13.30 Uhr: Skilanglauf: 405-km-Staffel, Damen (live), Eisschnellauf: 3000 m Damen (live), Rodeln: Doppelaitzer/Herren (live), Ski alpin: Riesensiaiom, 1. Lauf, Herren (live).

19.30-20.15 Uhr: Olympiastudio, Bericht vom Tage. 20.15–22.20 Uhr: Elshockey, Gruppe A: Deutschiand – Italien (live). 23,15–0.15 Uhr: Elshockey: Zusam-menfassung der Spiele Finnland – USA, UdSSR – Schweden, CSSR –



#### Favoriten des Tages Brunner/Brunner

Rodler aus Südtirol gehörten schon immer zur Weltspitze, besonders dann, wenn sie Brunner heißen. Karl Brunner war 1971 Weltmeister im Einsitzer. Jetzt sind Helmuth Brunner (23) und Walter Brunner (23) Europameister im Doppelsitzer und Favoriten auf Gold. Eine zufällige Namensgleiche, verwandt sind sie alle nicht miteinander. Helmuth (Foto, rechts) aus Stilfes ist der Pilot – blond und kräftig. Walter aus Sterzing ist schwarzhaarig und eher

#### **DIENSTAG, 14. FEBRUAR**

#### **PROGRAMM**

9.00 Uhr: Blathion: 10 km 9.30 Uhr: Eisschnellauf: 1000 m, Herren

12.00 Uhr: Riesenslalom, Entscheldung. 15.30 Uhr: Eiskunstlauf: Kurzprogramm, Herren 19,30 Uhr: Elskunstlauf:

### FERNSEHEN 8.50—13.30 Uhr: Blethion: 10 km (live), Elsschnellauf: 1000 m Her-ren (live), Riesensialom: Damen, 2.

Kurzprogramm der Herren (live). 19.00–19.50 Uhr: Olympiastudio. Reportagen und Interviews. 21.45–23.00 Uhr; Eiskunstlauf: Kür

Lauf (live). 17.00-18.30 Uhr: Eiskunstleuf: Eistanz (live).



#### Favoritin des Tages: Weltmeisterin Erika Hess

Erika Hess (Foto), die dreimalige Ski-Weltmeisterin aus der Schweiz, gilt als die große Perfektionistin. Als sie im Winter 1982/83 ins Krankenhaus mußte, um sich einer Meniskusoperation zu unterziehen, tat sie es bei jenem Schweizer Arzte-Team, das mit Hilfe von Mikroinstrumenten operiert. Auf diese Weise war Erika Hess bereits zwölf Ta-

ge nach dem Eingriff wieder in Form und startete im Weltcup. Nichts überläßt die Bauerntochter dem Zufall. Im Sommer zum Beispiel hielt sie sich drei Wochen lang in England auf, Urlaub nannte sie das. Doch die frühere englische Ski-Rennläuferin und spätere Autorennfahrerin Divina Galica beobachtete sie, wie sie täglich mehrere

Stunden lang auf einem großen Ball ihr Balancegefühl für den Slalom schulte. Und die Liechtensteiner Olympiasiegerin Hanni Wenzel frotzelte: "Sie hat zwar gesagt, sie habe kaum Englisch gelernt in dieser Zeit. Doch wie ich Erika Hess kenne, hat sie auch innerhalb von drei Wochen diese Sprache wie eine Besessene gepaukt."

Ostexperten des Wiener Funkhauses von der "Iswestija" attackiert

### Moskau wittert eine Verschwörung

Die Moskauer Regierungszeitung Iswestija begann das neue Jahr mit einer Attacke auf das Österreichische Fernsehen (ORF) - und zwar auf die Redaktion für Ost- und Südosteuropa und ihren Leiter, Paul Lendvai. Die "Iswestija" protestierte gegen eine Sendereihe, die unter dem Titel "Das Erbe von Jalta" ausgestrahlt worden war. In diesen viel beachteten Dokumentarfilmen war die Entwicklung der osteuropäischen Staaten seit 1945 gezeigt worden wobei die Österreicher natürlich auch jene Ereignisse nicht verschwiegen, über die heutzutage in der kommunistischen Welt ungern gesprochen oder am liebsten ganz geschwiegen wird.

Der "Iswestija" genügte das, um den Ost-Redaktionschef Lendvai als "Spezialisten für Osteuropa-Angelegenheiten\* zu bezeichnen (was nach sowietischer Lesart fast wie eine Beschimpfung sein soll) und ihm vorzuwerfen, er sei "viele Jahre auf den Wellen von Wühlstationen\* tätig gewesen. Der Film über Polen wurde von Moskau als \_erz-antisowjetisch\* und antisozialistisch charakterisiert. In dem Film über die Tschechoslowakei entdeckte die "Iswestija" eine Nostalgie hinsichtlich der Bourgeoisie" (die durch den kommunistischen Februar-Umsturz 1948 abgeschafft worden war). Die Österreicher hätten überdies ihr "Bedauern" ausgedrückt, daß im Mai 1945 nicht die Amerikaner, sondern die Sowjets in Prag einmarschiert seien.

Der Moskauer Artikel endet mit einer kaum verhüllten Drohung: Es sei nicht überraschend, daß Lendvai,

In einer konzertierten Aktion zwi-

schen der Schulfernseh-Redaktion

des WDR und den Gesamtseminaren

für die Lehrerfortbildung des Landes

NRW entsteht zur Zeit eine Schul-

fernsehfassung der ARD-Sendereihe

"Abenteuer Bundesrepublik". Ge-

schichts- und Politiklehrer aus allen

fünf Regierungsbezirken haben in

wochenlangen Sitzungen gemein-

sam mit WDR-Redakteur Ulrich Har-

becke ein Konzept für die Sendun-

gen und didaktisches Begleitmateri-

al entwickelt, "Abenteuer Bundesre-

publik\* wird vom 22. 3. 84 an ausge-

Im Studio Hamburg, der füh-

dem übrigens vorgehalten wird, er sei seinerzeit aus Ungarn geflüchtet von einem "Anwachsen der Opposition\* in den sozialistischen Staaten träume. Die Österreicher sollten aber. wenn sie Jalta kritisierten, vergessen, daß sie ihre Unabhängigkeit solchen Kriegskonferenzen zwischen den Allijerten zu verdanken hätten.

Es ist klar, daß den Sowjets das Österreichische Fernsehen besonders deswegen unangenehm ist, weil die Wiener Sendungen bis tief in den kommunistischen Machtbereich gesehen und gehört werden können. Der westliche Teil Ungarns, ein gro-Ber Teil Südhöhmens und der Slowakei sehen und hören den ORF als eine Art "Haussender". Dasselbe gilt für Jugoslawien, ja sogar für das südliche Polen (hier allerdings beschränkt auf den Hörfunk).

Allerdings ist die Haltung der einzelnen kommunistischen Regierungen gegenüber dem Wiener Fernse-hen und Hörfunk differenziert. Die Ungarn sind am elastischsten. Statt mit Wien zu polemisieren, ziehen sie es vor. mit dem ORF zu kooperieren und auf diese Weise ihren Einfluß geltend zu machen. So gab es neulich sogar eine gemeinsame Fernsehdiskussion über österreichisch-ungarische Beziehungen, die sowohl vom ORF als auch - synchronisiert und in Auszügen - vom Ungarischen Fernsehen übernommen wurde. Mit dem nicht zum Ostblock gehörenden Jugoslawien hat sich das Verhältnis nach anfänglichen Belgrader Polemiken - entspannt. Mit Rumänien und Bulgarien, neuerdings auch mit Polen, haben die Wiener Ost-Berichtten, als sie eben allgemein mit kommunistischen Staaten üblich sind. Sehr negativ hingegen reagiert die Tschechoslowakei: Einreisevisa für ORF-Mitarbeiter werden oft verweigert - wegen angeblich negativer Berichterstattung.

Die Sowjets wittern schließlich hinter der ORF-Ostredaktion eine "Verschwörung". In Moskau beißt es, die Sendereihe über Jalta sei nach der Wiener Rede des US-Vizepräsidenten Bush ausgestrahlt worden. Darin will man sowjetischerseits einen Beweis dafür sehen, daß der ORF im Auftrag Washingtons aktiv geworden sei, um den sowjetischen Einflußbereich in Osteuropa zu destabilisieren.

In Wien betont man allerdings, daß dayon keine Rede sein könne - schon weil die Sendereihe bereits zu einer Zeit in Arbeit war, als nicht einmal Bush selber ahnen konnte, daß er je eine solche Rede in Wien halten würde. Inzwischen versuchen es die Sowjets und ihre kommunistischen Freunde in Österreich mit Intrigen und Beeinflussungen - etwa nach dem Motto: Alle Fernsehleute sind gut, nur die Ostexperten im Wiener Funkhaus sind böse. Es ist das alte Lied: Die Sowjets betrachten jeden mit Argwohn, der zu viel von ihren internen Problemen versteht. Am liebsten sind ihnen naive, unpolitische Partner. Das gilt für die Politik ebenso wie für den Journalismus und die Medien. Die Österreicher werden gute Nerven und Geschick brauchen. um mit dieser Tatsache zu leben.

CARL GUSTAF STRÖHM

renden deutschen Produktionsstätte für Fernsehen und Film. tritt zum 1. März eine Veränderung der Geschäftsführung ein. Der langjährige Geschäftsführer Claus Kühn scheidet aus, Geschäftsführer sind vom 1.3. an Frau Helga Mauersberger und Dr. Martin Willich. Willich wird Vorsitzender der Geschäftsführung und leitet auch den Geschäftsbereich Atelier. "Studio Hamburg Atelier GmbH" ist eine Kommerztochter des NDR dessen stellvertretender Intendant Jobst Plog Vorsitzender des Studio-Aufsichtsamtes ist. (V. P.)

Der Münchner Kreis ist am 23. Februar Veranstalter einer Fachkenferenz zum Thema Neue Mediengesetze der Länder gewinnen Gestalt - Konsequenzen für die Betroffenen" in München. Eingeladen sind Rechtsexperten aus den Staatskanzleien der Länder, die in Kurzreferaten das jeweilige Landesgesetz vorstellen werden.

#### **KRITIK**

#### Das Buch wollte nun mal das Klischee

Das Drehbuch macht den Film. Da mag ein Wolfgang Staudte kommen und mit genial ordnender Hand eingreifen, mag ganze Passagen zu wirklichem Filmerlebnis hochtrimmen, da mag eine Phalanx von Darstellern erster Güte Leben erzeugen auf dem Fernsehschirm, es hilft nur partiell, etwas Großes will da nicht werden: Tatort-Freiwild (ARD).

Das Buch will das Klischee, zum Beispiel das der alten Dame, die eine Silberkrücke trägt und das Haar streng nach dem Karikaturenmuster des verblichenen Simplizissimus. Sie hat natürlich das Geld der Familie und rückt es auch nicht heraus. Da ist der forschende Mediziner, der Menschenversuche an Obdachlosen macht, die er von seinem Bruder, der folgerichtig Apotheker ist, vor dem Sozialamt aufgreifen läßt. Beide Rollen sind hervorragend besetzt (Armin Müller-Stahl und Hans-Peter Hallwachs), aber was mitzt uns ihre darstellerische Fähigkeit und Bemühtheit wenn das dramaturgische Gerüst ihrer Aktivitäten wackelt.

Reden wir von den armseligen Obdachlosen, die in Paris Clochards genannt werden, bei uns aber über den Status eines "Penners" nicht hinausgekommen sind in unserer lieblosen Abwertung des Tristen, des Verunglückten, des Abgesunkenen, allenfalls sind sie "Berber", sie alle werden von erstklassigen Chargen gespielt. Chargen im Sinne von Hauptdarstellern in Nebenrollen. Doch auch hier produzieren sich nur Episoden, Anekdoten, Kleinst-Szenen von großer Dichte: Da läßt Staudte wirklich und authentisch grüßen.

Über die Polizei-Seite des Stückes ist wenig zu vermelden, Volker Brandt als Kommissar und Helmut Gauss als der Assistent haben nur Stichworte abzuliefern, sie tun das mit der schlichten Routine, die das Drehbuch offenbar als Berufserfahrung andient. Staudte hat sie nicht erst zu verlebendigen versucht.

Staudte hatte in Gerard Vandenberg einen der besten Kameraleute unserer Tage zur Hand. Die Endfassung des Stückes hat der Regisseur nicht mehr gesehen, er starb kurz nach Beendigung der Arbeiten am 19. Januar; noch zum Jahresausgang hatte er an dem Film gearbeitet. VALENTIN POLCUCH



10.00 Togesschop und Tog 10.25 Zurück on Absender 11.55 Tagebock

13.25 Olympische Winterspiele Sarajevo heute Eishockey: USA – Kanada Übertragung aus dem Zetra-Eis-

16.00 Tagesschau 14.18 Franceberrie

Die Zukunft begann vor 100 Jah-2. Im Dienst der Past: "Fräulein, gehören Sie dem Amt?" Mit ca. 180 000 Beamtinnen, Angestellten und Arbeiterinnen ist die Post der größte Arbeitgeber für Frauer, Heute demonstrieren drei alte Damen im Postmuseum, wie sie früher in der Telefonzentrole

gearbeitet baben. 16.55 Spot om Dienstog Funkes Werkstatt (5) 17.50 Tagesschau 20.00 Olympische Winterspiele

Eishockey: Deutschland - Jugosla-Live ous dem Skenderija-Hasta-

20.AS Tagesschau 22.30 Togaethemer 25.08 Kelturwelt

**Bücher** in der Sendung sollen u. a. folgen-de Neuerscheinungen vorgestellt werden: "Glücklich wie die Küni-ge" – Ernest Hemingway, ausge-wählte Briefe 1917 – 1961, herausgegeben von Cartos Baker/An-dre Gorz: "Wege ins Paradies"/ Raissa Orlowa-Kopelew: "Die Tu-ren öffnen sich langsam" Moderation: Kurt Zimmermann



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Was hait die EG zus Reportage am Montag

15.00 Tagosschau 16,86 heute 16,84 Mosaik Für die ältere Generation Die Berliner "Spätzünder"

16.34 Peppino
6. Die Piratenhochzelt 17.00 heete / Ars den Löndere 17.50 Waldbelmat Anschl. heute-Schlagzeilen

18.29 Mein Home ist Hose Trickreiches mit Bugs Bunny Dt. Spleffilm, 1954 Mit Ewold Balser, Heidemarie Hat-

heyer v. a.
Regte: Rolf Hansen
Der auf der Sauerbruch-Biographie "Das war mehr Leben" basterende Film enthölt Ausschnitte aus dem Leben des berühmten Chirur-gen (1875 bis 1951). 21.15 WISO

Sozialreport: Fachkräfte – nur mit der Lupe zu finden? / Zur Person: Der Mann nach Stingl – Heinrich Franke / Der Fall: Antonia C. – In den Fängen einer Versicherung /
Tips: Kündigung von Versicherungsvertrögen
Moderation: Friedheim Ost

Stück von Slawomir Mrozek Dt. von M. C. A. Moinar Mit Boy Gobert, Regina Lemnitz, Klaus Schwarzkopf v. a. Inszenierung: Tom Toelle

25.56 Zeegen des Jahrhenderts Manès Sperber im Gespräch mit Frank A. Meyer



Trotz der koffnungslosen Lage ist der Botschafter (Boy Gobert) nicht bereit, den politischen Flüchtling auszellefern. – "Der Botschafter", ZDF,

### III.

18.00 Telekolleg Algebra (32) 18.30 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stra

20.00 Togesschau 20.45 Executende Impfstoff gegen Kinderlähmung 21.00 Formel Eins 21.45 Im Stand der Verube 22.15 Thesa des Monats Anschl. letzte Nachrichten

NORD 18,60 Sesametraße 18,30 Die Spreckstu 19,45 45 Fleber 19.45 45 Fleber
20.00 Tagesschau
20.15 Unterm Funkture
Thema: Wer sind wir? Die israelische Gesellschaft im Umbruch
Anschl. Kurznachrichten
21.15 Der Prinzregent (6)
22.05 Juristen-Stommtisch
Thema: Das neue Geselz zur Par-

Thema: Das neve Gesetz zur 22.50 Nachricht

HESSEN 18.00 Secametraße 18.30 Marco 18.55 Pacidington 19.00 Formel Eins 19.45 Tips für Schul 26.15 Tatort:

Kennwort Gute Reise

21.38 Drei aktvell 21.46 Kulturkalender 22.15 Neve Töne aus der Neven 25.00 Ver vierzig Jahren SÜDWEST

18.00 Sesamstraße
18.30 Telekelleg i
Algebra (52)
Nur für Baden-Württemberg
19.00 Abendschau
Nur für das Saarland

19.00 Saar 5 regional
Gemeinschaftsprogramm
19.25 Nachrichten
19.38 Die Sprechstunde
Die fette Haut
Nur für Baden-Württemberg 20.15 Frauen im House Württem
20.40 Bericht aus Stettgart
Nur für Rheinland-Pfalz
20.15 Sportmogazin
21.00 Landesspiegel
Nur für das Saarland
20.15 Weltermalament

Gemeinschaftsprogramm
21.15 Der Unterlan
Dt. Spielfilm, 1951
25.06 Avantil Avantil (17)

BAYERN 18.15 Familionjo 18.45 Rundschau

19.80 Buck Rogers
19.20 Melne Techter lebt in Wien
Österr. Spielfilm, 1940
20.40 Z. E. N. 28,45 Die Sprechet 21,30 Rundschap 22.30 im Geeprüch

strahlt

# Eine tolle Kiste.

Für alle, die häufiger größere Mengen an Kleinaut zu demselben Empfänger transportieren müssen, ist der Großbehälter im neuen "Haus-Haus-Versand" der Post eine "tolle Kiste". Diese Versandart spart Zeit und Geld.

Und je größer die Stückzahl, um so größer ist auch die finanzielle Entlastung. Sprechen Sie doch mal mit dem Fachmann -Ihrem Kundenberater beim Postamt. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter Post.



. und ab geht die Post.